

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



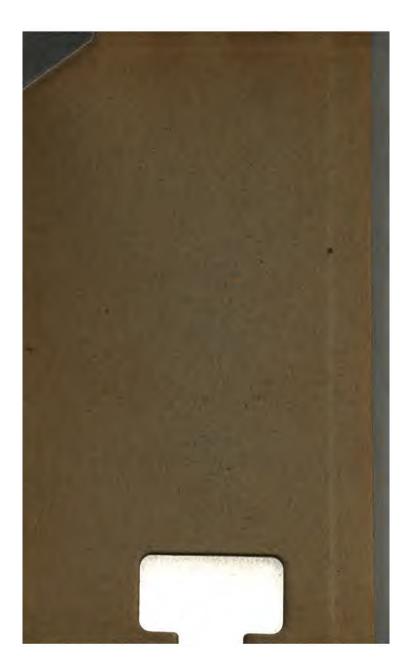

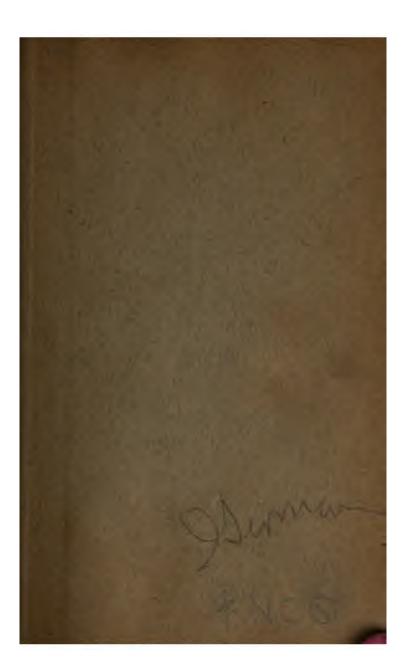

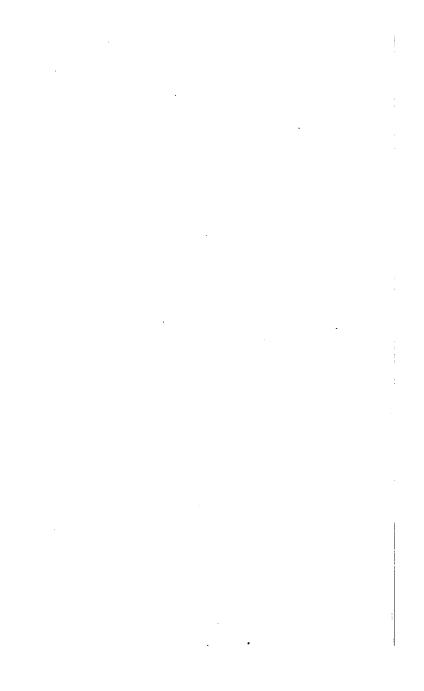

.

•

٠.

,

## Shakspeare's

# dramatische Werke

überfest

nog

Aug. Wilh. v. Schlegel

unb

Judwig Eiech.

Fünfter Banb.

Julius Cafar. Bas ihr wollt. Der Sturm.

Berlin, B. Reimer.

#### Perfonen:

```
Inlins Cafar.
Detavine Cafar,
                         Triumvirn, nach bem Tobe bes
Marcus Antonius,
                            Julius Casar.
M. Aemilius Lepibus,
Cicero,
                  Senatoren.
Publius,
Bopiline Lena,
Marcus Bruins,
Caffins,
Cafca,
Trebonins,
                      Berichworne gegen Julius Cafar.
Ligarius,
Decine Brutus,
Metellus Cimber.
Cinna,
Flavins,
           Tribunen.
Marullus,
Artemiborus, ein Sophist von Rnibos.
Gin Bahrfager.
Cinna, ein Boet.
Ein anbrer Puet.
Lucilius,
Titinius,
                   Freunde bes Brutus und Caffins.
Messala,
Der junge Cato,
Bolumnius,
Barro.
Clitus,
Claubius,
               Diener bes Brutne.
Strato,
Lucius,
Darbanins,
Binbarus, Diener bes Caffins.
Calpurnia, Gemablin bes Cafar.
Portia, Gemahlin bes Brutus.
Senatoren, Burger, Bache, Gefolge u. f. w.
  (Die Scene ift einen großen Theil bes Studs hindurch ju
     Rom, nachher ju Garbes und bei Philippi)
```

### Erster Aufzug.

### Erfte Scene.

Rom. Eine Straße.

(Flavins, Marullus und ein Saufe von Burgern)

Slavins.

Pact euch nach Saus, ihr Tagebiebe! fort!
Ift bieß ein Feiertag! Was? wist ihr nicht,
Daß ihr als Sandwertsleut' an Werfeltagen
Richt ohn' ein Beichen der handthierung burft
Umhergehn? — Welch Gewerbe treibst du? sprich!

1. Barger. Run, Gerr, ich bin ein gimmermann. Marullus.

Bo ift bein lebern Schurzfell und bein Maaß? Bas machft bu hier in beinen Sonntagskleidern? — Ihr Freund, mas treibt ihr?

2. Burger. Die Wahrheit zu geftehn, herr, gegen einen feinen Arbeiter gehalten, mache ich nur, so zu fagen, Blidwerk.

Marulins.

Doch welch Gewerb? Antworte grabe zu.

2. Burger. Ein Gewerbe, Gerr, bas ich mit gutem Gewiffen treiben kann, wie ich hoffe. Es besteht barin, einen ichlechten Banbel zu verbeffern.

Marullus.

Welch ein Gewerb, bu Schuft? welch ein Gewerb?

2. Pärger. Nein, ich bitte euch, Gerr, last euch bie Gebuld nicht reißen. Wenn aber ja was reißt, so gebt euch nur in meine Hand.

Marullus. Was meinst bu bamit? Dich in beine

Band geben, bu nafemeifer Burich?

2. Burger. Run ja, herr, bamit ich euch fliden fann. Flavius. Du bift ein Schubflider, nicht mahr?

2. Burger. Im Ernft, Gerr, ich bin ein Bundarzt für alte Schuhe: wenns gefährlich mit ihnen steht, so mache ich sie wieder heil. So hübsche Leute, als jemals auf Rindsleder getreten, sind auf meiner Sande Werk ein-hergegangen.

Slavius.

Doch warum bift bu in ber Werkstatt nicht? Bas führst bu biefe Leute burch bie Gaffen?

2. Burger. Meiner Treu, Gerr, um ihre Schuhe abzunugen, bamit ich wieder Arbeit friege. Doch im Ernft, Gerr, wir machen Feiertag, um ben Cafar zu feben, und uns über seinen Triumph zu freuen.

Warum euch freu'n? Was hat er wohl exobert? Bas für Beffegte führt er beim nach Rom, Und feffelt fle gur Bier an feinen Bagen? Ihr Blod! ihr Steine! fclimmer als gefühlles! D barte Bergen! arge Manner Roms! Sabt ihr Pompejus nicht gekannt? Wie oft Stiegt ihr binan auf Mauern und auf Binnen,' Auf Thurme, Genfter, ja auf Feuereffen, Die Rinder auf bem Arm, und faget ba Den lieben langen Tag, gebulbig martenb, Bis burch bie Straffen Roms Pompejus goge? Und faht ihr feinen Wagen nur von fern, Erhobt ihr nicht ein allgemeines Jauchzen, So daß bie Tiber bebt' in ihrem Bett, Benn fle bes Larmes Wieberhall vernahm Un ihren bohlen Ufern ?

Und legt ihr nun die Feierkleiber an? Und fpart ihr nun euch einen Festiag aus? Und streut ihr nun ihm Blumen auf den Weg, Der stegprangt über des Bompejus Blut; Hinweg! In eure Sauser lauft, fallt auf die Knie, Und sleht die Götter an, die Noth zu wenden, Die über diesen Undank kommen muß!

Slavins.

Geht, geht, ihr guten Burger! und versammelt Für dieß Bergehen eure armen Brüder; Führt fie zur Tiber, weinet eure Thränen Ins Flußbett, bis ihr Strom, wo er am flachsten, Die höchsten ihrer Uferhöhen füßt.

(bie Bürger ab)
Sieh, wie die Schladen ihres Innern schmelzen!
Sie schwinden weg, verstummt in ihrer Schuld.
Geht ihr den Weg, hinab zum Capitol;
Herhin will ich. Entfletdet bort die Bilder,
Seht ihr mit Ehrenzeichen sie geschmückt.
Aantulins.

Ift das erlaube? Ihr wifit, es ift das Lupercalien's Feft.

Es thut nichts; last mit den Trophäen Casars Kein Bild behängt sehn. Ich will nun umher, Und will den Köbel von den Gassen treiben. Das thut auch ihr, wo ihr gedrängt sie seht. Dieß machsende Gesteder, ausgerupft, Der Schwinge Casars, wird den Flug ihm hemmen, Der, über Menschenblicke hoch hinaus, Uns Alle sonst in knechtscher Furcht erhielte.

### Bweite Scene.

Ein öffentlicher Blag.

(In einem feierlichen Aufzuge mit Mufit tommen Cafar; Antonins, zum Bettlauf gerüftet; Calpurnia, Borstia, Decius, Cicero, Brutus, Caffius und Cafca; hinter ihnen ein großes Gebrange, barunter ein Wahrsfager)

Cafar.

Calpurnia!

Cafca.

Still ba! Cafar spricht.

(die Mufit halt inne)

Calpurnia!

Calpurnia.

hier, mein Gemahl!

Cafar.

Stellt bem Antonius grab' euch in ben Beg, Benn er zur Bette läuft. — Antonius!

Erlauchter Cafar?

Cafar.

Bergeßt, Antonius, nicht in eurer Eil Calpurnia zu berühren; benn es ift Ein alter Glaube, unfruchtbare Weiber, Berührt bei biefem heil'gen Wettlauf, Entladen sich bes Fluchs.

Antonius.

Ich werb' es merken.

Wenn Cafar fagt: thu' bas, so ifts vollbracht. Cafar.

Beginnt; lagt nichts von ben Gebrauchen aus. (Dufft)

Cafar!

Cafar.

De, wer ruft?

Cafen.

Es schweige jeber Larm: noch einmal ftill

(die Mufik halt inne)

Cafar.

Wer ift es im Gebrang', ber mich begehrt? Durch bie Musik bringt gellenb eine Stimme, Die: Cafar! ruft. Sprich! Cafar neigt sein Ohr.

Wahrfager.

Rimm vor bes Marzen Ibus bich in Acht. Cafar.

Ber ift ber Mann ?

Prutus.

Ein Bahrfager; er warnt euch vor bes Margen 3bus. Cafar.

Führt ihn mir vor! lagt fein Geficht mich febn. Cafca.

Romm aus bem Saufen, Mensch; tritt vor ben Cafar. Cafar.

Bas fagft bu nun zu mir? Sprich noch einmal.

Nimm por bes Margen Ibus bich in Acht.

Cafar.

Er ift ein Traumer; last ihn gehn, und kommt. (Ein Marfch. Alle, bis auf Brutus und Caffins, gehen ab)

Caffins.

Bollt ihr ben Bergang bei bem Bettlauf febn? Brutns.

· Ich nicht.

Cassins.

3d bitt' euch, thuts. Brutus.

3ch hab' am Spiel nicht Luft, mir fehlt ein Theil Bom muntern Geifte bes Antonius; Doch muß ich euch in eurem Bunfc nicht hinbern.

3ch laff' euch, Cafftus.

Cassins.

Brutus, feit kurzem geb' ich Acht auf euch; Ich find' in eurem Blick die Freundlichkeit, Die Liebe nicht, an bie ihr mich gewöhnt; Bu fibrrifch und zu fremt begegnet ihr Dem Freunde, ber euch liebt.

Brutus.

Mein Cassus,
Betrügt euch nicht. Sab' ich ben Blick verschleiert,
So kehrt die Unruh meiner Mienen sich
Nur gegen mich allein. Seit kurzem qualen Mich Regungen von ftreitender Natur,
Gebanken, einzig für mich selbst geschickt, Die Schatten wohl auf mein Betragen wersen. Doch laßt dieß meine Freunde nicht betrüben (Wovon ihr einer sehn müßt, Cassus), Noch mein achtloses Wesen anders deuten, Als daß, mit sich im Krieg, der arme Brutus Den Andern Liebe kund zu thuw vergist.

Dann, Brntus, migrerftand ich euren Unmuth. Deghalb begrub hier diese Bruft Etzwürfe Bon großem Werthe, würdige. Gebanken. Sagt, Brutus, könnt ihr euer Antlig seben?

Rein, Caffins, benn bas Auge ficht fich nicht, 2016 nur im Wieberschein, burch anbre Dinge. Caffins.

So ists; Und man beklagt sich sehr taxüber, Brutus, Daß ihr nicht solche Spiegel habt, die euren Berborgnen Werth euch in die Augen rücken, Auf daß ihr euren Schatten säht. Ich hörte, Wie viele von den ersten Männern Roms (Nur Cksarn nehm' ich aus) von Brutus redend Und seufzend unter dieser Zeiten Ioch, Dem edlen Brutus ihre Augen wünschten.

Auf welche Wege, Cassius, lock ihr mich, Daß ihr mich heißt in meinem Innern. suchen, Was boch nicht in mir ift? Caffins.

Drum, lieber Brutus, schickt euch an, zu hören. Und weil ihr wißt, ihr könnt euch selbst so gut : Richt sehn, als durch den Wiederschein; so will : Ich, euer Spiegel, euch bescheidentlich: Bon euch entbesten, was ihr noch nicht wißt. Und denkt von mir kein Arges, werther Brutus. Wär' ich ein Lacher aus der Menge, pflegt ich // Wein Gerz durch Alltingsschwüre jedem neuen : Betheurer auszubieten; wenn ihr wißt, Daß ich die Menschen streichle, sest ste herze, Und dann sie lästre; oder wenn ihr wißt, Daß ich beim Schmaus mich mit der ganzen Schaar Berbrüdern mag, dann hütet euch vor mir.

Brnins.

Was heißt bieß Jauchzen? Wie ich fürchte, wählt Das Bolf zum König Cafarn.

Cassins.

Fürchtet ihrs?

Das hieße ja, ihr möchnet es nicht gern. Frutus.

Nein, Cassilus, nicht gern; voch lieb' ich ihn. Doch warum haltet ihr mich hier so lange? Was ist es, das ihr mir vertrauen möchtet? Its etwas, vienlich zum gemeinen Wohl, Stellt Ehre vor ein Auge, Tod vors andre, Und beibe seh' ich gleiches Muthes an. Die Götter sei'n mir günstig, wie ich mehr Die Ehre lieb', als vor dem Tod mich schene.

Cassius.
Ich weiß, daß viese Augend in euch wohnt,
So gut ich euer äußres Ausehn kenne.
Wohl! Ehre ist der Inhalt meiner Rede.
Ich weiß es nicht, wie ihr und andre Mensichen Bon biesem Leben benkt; mir, für mich selbst, Wär' es so lieb, nicht du seyn, als zu leben In Kutcht vor einem Wesen wie ich selbst.

3ch tam wie Cafar frei gur Belt, fo ihr; Bir nahrten uns fo gut, wir tonnen beibe, So gut wie er, bes Winters Froft ertragen. Denn einft, an einem rauben fturm'ichen Tage, Als wild bie Tiber an ibr Ufer tobte, Sprach Cafar zu mir: Bagft bu, Cafftus, nun Dit mir zu fpringen in bie gorn'ge Flut, Und bis borthin ju fcwimmen? - Auf dies Wort, Befleibet, wie ich mar, fturgt' ich binein, Und bieg ibn folgen; wirklich that er's auch. Der Strom brullt' auf uns ein; wir folugen ibn Mit wadern Sehnen, warfen ibn bei Seit', Und bemmten ibn mit einer Bruft bes Tropes. Doch eh wir bas gewählte Biel erreicht, Rief Cafar: Dilf mir, Caffius! ich finte. 3ch, wie Aneas, unfer großer Abn. Mus Troja's Mlammen einft auf feinen Schultern Den alten Bater trug, fo aus ben Bellen Bog ich ben muben Cafar. — Und ber Mann 3ft nun jum Gott erbobt, und Cafflus ift Ein arm Gefchopf, und muß ben Ruden beugen, Rict Cafar nur nachläffig gegen ibn. Als er in Spanien war, batt' er ein Rieber, Und wenn ber Schau'r ihn ankam, merkt ich wohl Sein Beben: ja, er bebte, biefer Gott! Das feige Blut ber Lippen nabm bie Alucht. Sein Auge, beffen Blid Die Welt bebraut, Berlor ben Glang, und achzen bort' ich ibn. Ja, biefer Mund, ber horden bieg bie Romer, Und in ihr Buch einzeichnen feine Reben, Ach, rief: "Titinius! gieb mir zu trinken!" Wie'n frankes Mabchen. Gotter! ich erftaune, Bie nur ein Mann fo fdmadlicher Ratur Der ftolgen Welt ben Borfprung abgewann, Und nahm bie Balm' allein. (Inbelgeschrei. Erompeten)

> Frutus. Ein neues Jauchzen!

3ch glaube, biefer Beifall gilt bie Ehren, Die man auf Cafare Saupt von neuem hauft. Caffins.

Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welt Wie ein Colossus, und wir kleinen Leute, Wir wandeln unter seinen Riesenbeinen, Und schaun' umber nach einem schnöden Grab. Der Mensch ist manchmal seines Schickals Meister; Richt durch die Schuld der Sterne, lieber Brutus, Durch eigne Schuld nur sind wir Schwächlinge. Brutus und Casar — was steckt doch in dem Casar, Daß man den Namen mehr als euren spräche? Schreibt sie zusammen: ganz so schön ist euer; Sprecht sie: er steht den Lippen ganz so wohl; Wägt sie: er ist so schwer; beschwört mit ihnen: Brutus rust Geister auf so schnell wie Casar.

( Jubelgeschrei )

Nun ift in Rom fürwahr bes Raums genug; Findt man darin nur einen einz'gen Mann. D, beibe hörten wir von unfern Bätern: Einft gab es einen Brutus, ber fo gern Des alten Teufels Hof als einen König Gedulbet hatt' in Rom.

Brntus.

Daß ihr mich liebt, bezweist' ich keineswegd; Worauf ihr bei mir bringt, das ahn' ich wohl; Was ich davon gedacht und von den Zeiten, Erklär' ich euch in Zukunst. Doch für jett Möcht' ich, wenn ich euch freundlich bitten darf, Richt mehr getrieben seyn. Was ihr gesagt, Will ich erwägen; was ihr habt zu sagen, Wit Ruhe hören, und gelegne Zeit, So hohe Dinge zu besprechen, sinden. Bis dahin, edler Freund, beherzigt dieß: Brutus wär' lieber eines Dorfs Bewohner, Als sich zu zählen zu den Söhnen Roms In solchem harten Stand, wie diese Zeit Uns aufzulegen droht.

Caffins.

Ich bin erfreut, bas meine schwachen Borte Dem Brutus so viel Funken nur entlockt.

(Cafar und fein Bug fommen gurud)

Fratus.

Das Spiel ift aus, und Cafar fehrt zurud. Caffins.

Wenn fie uns nahn, jupft Cafca nur am Armel, Er wird nach feiner murr'schen Art euch fagen, Was von Belang fich beut ereignet hat.

Brutus.

Ich will es thun. Doch feht nur, Cassius, Auf Casars Stirne glüht ver zorn'ge Fleck, Die Andern sehn gescholtnen Dienern gleich. Calpurnia's Wang' ist blaß, und Cicero Bliett mit so seurigen und rothen Augen, Wie wir ihn wohl im Capitol gesehn, Wenn Senatoren ihn im Rath bestritten. Cassius.

Cafca wirb und berichten, mas es giebt. Cafar.

Antonius!

Antonius.

Căsar?

Cafar.

Laßt wohlbeleibte Manner um mich feyn, Mit glatten Köpfen und bie Nachts gut schlafen, Der Caffins bort hat einen hohlen Blid; Er benkt zu viel: bie Leute find gefährlich.

D fürchtet ben nicht; er ift nicht gefährlich, Er ift ein ebler Mann und wohl begabt.
Cafar.

War' er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht; Doch ware Furcht nicht meinem Ramen fremd, Ich kenne niemand, ben ich eher miebe, Als biesen hagern Cassius. Er lieft viel; Er ist ein größer Pouler, und durchschaut Das Ahun der Menschen ganz; er liedt kein Spiel, Wie du, Antonius; hört nicht Musik; Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als hoot er sein, verachte seinen Geist, Den tegend was zum: Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh, So lang sie jemante größer sehn als sich; Das ist es, was sie so gefährlich macht. Ich sag dir eber, was zu surchten stände, Als was ich sürcher; ich bin siets doch Cäsar. Komm wir zur Rechten, dem dies Ohr ist tand, lind sag mir wahrhaft, was du von ihm benkt. (Cäsar nud sein Gesolge ab. Casca diebt zurück)

Cafra.

Ihr gogt am Mantel mich; wollt ihr mich fprechen?

In, Cafen! fag und, mas fich heut begeben, Dag Cafar finften fiebt.

Cafca.

3hr war't ja bei ihm; war't ihr nicht? Brutus.

Dann fragt' ich Cafea nicht, was fich begeben.

Cafca. Nun, man bot ihm eine Krone an, und als man fie ihm anbot, schob er fie mit dem Ruden der Hand zurde: so —; und da erhob das Boll ein Jauchzen. Prutus.

Borüber jauchgten fie zum anbern Mal? Cafea. Rin, auch barkber.

Cassins.

Sie jauchzten breimal ja; warum zulett? Cafca. Run auch barüber.

Fratus.

Wurd' ihm die Krone dreimal angeboten? Cafes: Ei, meiner Treu, wurde fie's, und er schob fie breimal zurud; jedesmal fachter als das vorige Mas; und bei jedem Jurudischieben jauchzten meine ehrlichen alten Kreunde: Cassins. Ber bot ibm bie Krone and Casca. Be nun, Antonius.

Brutus.

Sagt uns die Art und Beife, lieber Cafca.

Cafca. 3ch fann mich eben fo gut bangen laffen, als euch die Art, und Beife ergablen : es waren nichte als Boffen, ich gab nicht Acht barauf. 3ch fab ben Dert Anton ihm eine Rrone anbieten - boch eigentlich mars feine rechte Rrone, es mar fo'ne Art von Stirnband und wie ich euch fagte, er schob fie einmal bei Seite; aber bei alle bem batte er fie nach meinem Bebunten gern gehabt. Dann bot er fie ibm nochmals an, und bann fchob er fie nochmals jurud; aber nach meinem Bebunten tam es ihm bart an die Finger wieder bavon zu thun. Und bann bot er fie ihm zum britten Dale an; er ichob fie zum britten Male zurud; und jebes Mal, bag er fie ausschlug, freischten bas Gefindel, und flatschten in bie rauben Faufte, und warfen bie ichweißigen Rachtmuten in bie Bobe und gaben eine folche Laft ftintenben Athems von fich, weil Cafar bie Rrone aubschlug, bag Cafar faft baran erftidt mare; benn er ward ohnmachtig und fiel nieber, und ich fur mein Theil magte nicht zu lachen, aus Furcht, ich mochte ben Mund aufthun und bie boje Luft einathmen.

Caffins.

Still boch! ich bitt' euch. Wie? er fiel in Ohnmacht? Casca. Er fiel auf bem Markiplage nieber, hatte Schaum por bem Munde, und war fprachios.

Brutus. Das mag wohl fepn; er hat bie fallende Sucht.

Caffins.

Rein, Cafar hat fie nicht. Doch ihr und ich . Und unfrer wadrer Cafca, wir haben fie.

Casca. Ich weiß nicht, was ihr damit meint; aber ich bin gewiß, Casar siel nieder. Wenn das Lumpemoolf ihn nicht beklatschte und auszischte, je nachdem er ihnen gestel, oder misstel, wie sie es mit den Komodianten auf dem Theater machen, so bin ich kein ehrlicher Kerl.

### Pratus.

Bas fagt' er, als er zu fich felber tam?

Casea. Ei nun, eh' er hinstel, als er merkte, daß ber gemeine hause sich freute, daß er die Krone ausschlug, so riß er euch sein Wams auf, und bot ihnen seinen Hals zum Abschneiden — triebe ich irgend 'ne Kandthierung, so will ich mit den Schuften zur Hölle fahren, wo ich ihn nicht bei'ni Wort genommen hätte — und damit stel er hin. Als er wieder zu sich selbst kam; sagte er, wenn er irgend was unrechtes gethan oder gesagt hätte, so däte er Ihre Edeln es seinem Ubel beizumessen. Drei oder vier Weidsbilder, die bei mir standen, riesen: "Ach die gute Seele!" und vergaben ihm von ganzem Herzen. Doch das gilt freilich nicht viel; wenn er ihre Mütter todt geschlagen hätte, sie hättens eben so gut gethan.

Frutus. Und barauf ging er fo verbrießlich weg?

Cafca. 3a.

Caffins. Sat Cicero etwas gefagt?

Cafca. Ja, er fprach griechisch. Caffins. Bas wollt' er benn?

Casca. Ja, wenn ich euch bas sage, so will ich euch niemals wieber vor die Augen kommen. Aber die ihn verstanden, lächelten einander zu, und schüttelten die Köpfe. Dach was nich anlangt, mir war es griechisch. Ich kann euch noch mehr Neues erzählen: dem Marullus und Flavius ist das Maul gestopft, weil sie Binden von Casars Bildschulen geriffen haben. Lebt wohl! Es gab noch mehr Possen, wenn ich mich nur darauf bestinnen konnte.

Caffins. Bollt ihr heute Abend ibei mir fpeifen, Cafca?

Cafca. Rein, ich bin fcon verfagt.

Caffins. Bollt ihr morgen bei mir zu Mittag fpeifen ?

Cafca. Ja, wenn ich lebe, und ihr bei eurem Sinne bleibt, und eure Mablzeit bas Effen verlohnt.

Caffins. But, ich erwart' euch.

Cafca. Thut bas; lebt beibe mobi!

Prutus.

Was für ein plumper Bursch ist dieß geworben? Kir war voll Feuer als mein Schulgenoß. Cassius,

Das ist er jetzt noch bei ber Ausführung Bon jedem kuhnen, edlen Unternehmen, Stellt er sich schon so unbeholsen an. Dieß raube Wesen vient gesundem Wig Bei ihm zur Brüh'; es stärft der Leute Magen, Eslustig seine Reden zu verdaun.

Brutus.

So ift es auch. Für jest verlaff' ich euch, Und morgen, wenn ihr wünscht mit mir zu sprechen, Komm' ich zu euch ins Haus; boch wenn ihr wollt, So kommt zu mir, und ich will euch erwarten.

Caffins.

Das will ich; bis babin gebenkt ber Belt.

(Brutus ab)

Gut, Brutus, du bift ebel; doch ich sehe, Dein löbliches Gemüth kann seiner Art Entwendet werden. Darum ziemt es sich, Daß Eble sich zu Edlen immer halten. Wer ist so seit, den nichts versühren kann? Casar ist seind wir, und er liebt den Brutus, Doch war ich Brutus nun, er Cassius, Er sollte mich nicht lenken. Diese Nacht Werf' ich ihm Zettel von verschiedenen Händen, Als ob sie von verschiedenen Bürgern kämen, Durchs Fenster; alle voll der großen Meinung, Die Rom von seinem Namen hegt, wo dunkel Auf Casars Ehrsucht soll gedeutet sehn. Dann denke Casar seines naben Falles;

(ab)

### Pritte Scene.

Gine Strafe. Ungewitter.

(Cafca mit gezognem Schwert, und Cicero tommen von verschiebnen Seiten)

#### Cicero.

Guten Abend, Casca! Rommt ihr her vom Cafar? Barum fo athemios und so verftort?

Cafra.

Bewegts euch nicht, wenn bieses Erbballs Beste Bankt, wie ein schwaches Rohr? D Cicero! Ich sah wol Stürme, wo ber Winde Schelten Den knot'gen Stamm gespaltet, und ich sah Das stolze Meer anschwellen, wüthen, schäumen, Als wollt' es an die broh'nden Wolken reichen; Doch nie bis heute Nacht, noch nie bis jett Ging ich burch einen Feuerregen hin. Entweder ist im himmel innrer Krieg; Bo nicht, so reizt die Welt durch Übermuth Die Götter, uns Zerstörung herzusenden.

Ja, faht ihr jemals munbervoll're Dinge?

V.

Ein Sklave, ben ihr wol von Ansehen kennt, hob seine linke hand empor; sie flammte Wie zwamig Fackeln auf einmal, und boch, Die Glut nicht fühlend, blieb sie unversengt. Auch kam (seitbem stedt' ich mein Schwert nicht ein) Beim Capitol ein Löwe mir entgegen; Er gaste flarr mich an, ging murrisch weiter, Und that mir nichts. Auf einen hausen hatten Wol hundert bleiche Weiber sich gedrängt, Entstellt von Furcht; die schwuren, daß sie Männer Mit seurgen Leibern wandern auf und ab Die Straßen sahn. Und gestern saß der Bogel Der Racht sogar am Mittag auf dem Markte,

Und freischt' und schrie. Wenn dieser Bunderzeichen So viel zusammentreffen, sage niemand:
"Dieß ist der Grund davon, sie sind natürlich;"
Denn Dinge schlimmer Deutung, glaub' ich, finds
Dem himmelstrich, auf welchen sie sich richten.

Gewiß die Zeit ist wunderbar gelaunt; Doch Menschen deuten oft nach ihrer Weise Die Dinge, weit entfernt vom mahren Sinn. Kommt Casar morgen auf das Kapitol?

Sa, benn er trug es bem Antonius auf, Euch kund zu thun, er werde morgen kommen. Eicero.

Schlaft wohl benn, Casca! Dieser Aufruhr läßt Richt braugen weilen.

Casca. Cicero, lebt wohl!

(Cicero ab)

(Cassius tritt auf)
Cassius.

Wer ba?

Casca.

Ein Römer.

Caffins. Cafca, nach ber Stimme. Cafca.

Gur Shr ift gut. Caffius, welch eine Racht? .. Caffius.

Die angenehmfte Nacht für wadre Manner. Cafca.

Wer fah ben himmel je so zornig brohn?

Die, welche so voll Schuld die Erbe sahn. Ich, für mein Theil, bin burch die Stadt gewandert, Mich unterwerfend dieser grausen Nacht, Und so entgürtet, Casca, wie ihr seht, Hab' ich die Bruft dem Donnerkeil entblößt. Und wenn bes Bilges fchlängelnb Blan gu beffien Des himmebs Bufen schien, bot ich mich felbst; Dem Strahl bes Wetters recht jum Biele bar.

· Cafca. ..

Barum versuchtet ihr ben himmel fo? Es fteht bem Menfchen Furcht und Zittern an, Benn die gewalt'gen Götter folche Boten Furchtbarer Warnung, uns zu schreden, senben.

Cassius.

D Cafca! ihr feib' ftumpf; ber Lebensfunte, Der glüben follt' in Römern, fehlt euch, ober 3hr braucht ihn nicht. 3hr febet bleich und ftarrt Bon Furcht ergriffen und verfenkt in Staunen, Des himmels ungewohnten Grimm zu ichauen. Doch wolltet ihr ben mahren Grund ermägen, Barum die Feu'r, Die irren Beifter alle, Bas Thier' und Bogel macht vom Stamm entarten Und Greife fafeln, Rinder prophezei'n; Barum all biefe Dinge ihr Gefen, Ratur und angeschaffne Baben manbeln In Diffbeschaffenbeit: nun fo ertennt ibr. Der Simmel hauchte biefen Beift in fie, Daß fie ber Furcht und Warnung Werkzeug wurben, Für irgend einen migbeschaffnen Staat. Run tonnt' ich, Cafca, einen Mann bir nennen, Bang abnlich biefer fcbreckenvollen Nacht, Der bonnert, blist, bie Graber öffnet, brullt. So wie der Lowe bort im Capitol; Ein Mann, nicht machtiger, als ich und bu Un Leibestraft, boch brobend angewachsen, Und furchtbar, wie ber Musbruch Diefer Gabrung.

Cafca.:

'S ift Cafar, ben ihr meint. Nicht, Caffius?
Caffius.

Es fei anch, wer es fei! bie Römer haben Jest Mark und Bein, wie ihre Ahnen hatten; Doch weh und; unfrer Bater Geift ift todt, Und bas Gemuth ber Mutter lenket uns, Denn unser Joch und Dulben zeigt uns weibisch. Casea.

Ja freilich heißts, gewillt fei ber Senat, Bum König morgen Cafarn einzusetzen; Er soll zur See, zu Land die Krone tragen, An jedem Ort, nur in Italien nicht. Cassius.

Ich weiß, wohin ich biesen Dolch bann kehre; Den Cassius soll von Anechtschaft Cassius lösen, Darin, ihr Götter, macht ihr Schwache stark, Darin, ihr Götter, bandigt ihr Aprannen; Noch felsenseste Burg, noch ehr'ne Mauern, Noch bumpse Kerker, noch ber Ketten Last Sind Hindernisse für des Geistes Stärke. Das Leben, dieser Erbenschranken satt, Hat sieh die Macht, sich selber zu entlassen. Und weiß ich dieß, so wiss' auch alle Welt:

Cafca.

Das fann auch ich.

So trägt ein jeber Sclav in eigner Sand Gewalt, zu brechen bie Gefangenschaft.

Werf' ich nach Willfür ab.

Den Theil ber Tyrannei, ber auf mir liegt,

Cassius.

Warum benn ware Casar ein Tyrann? Der arme Mann! Ich weiß, er war' kein Wolf, Wenn er nicht sah, die Romer sind nur Schafe; Er war' kein Leu, wenn sie nicht Rehe waren. Wer eilig will ein machtig Feuer machen, Nimmt schwaches Stroh zuerst; was für Gestrüpp Ist Rom, und was für Plunder, wenn es dient Zum schlechten Stoff, der einem schnöden Olnge Wie Casar Licht verleiht? Doch o, mein Gram! Wo führest du mich hin? Ich spreche dieß Vielleicht vor einem will'gen Knecht; dann weiß ich, Daß ich muß Rede stehn; doch führ' ich Wassen, Und mich bekümmern die Gesahren nicht. Cafea.

Ihr sprecht mit Gasca, einem Mann, ber nie Ein Ohrenbläser war. hier, meine hand! Werbt nur Bartet zur Abstellung ber übel, Und dieser Fuß soll Schritt mit jedem halten, Der noch so weit geht:

Cassius.

Ein geschloffner Banbel!

Nun, Casca, wist: ich habe manche schon Der Evelmüthigsten von Rom beredet, Mit mir ein Unternehmen zu bestehn Bon ehrenvoll-gefährlichem Ersolg.
Ich weiß, sie warten in Bompejus Halle Best eben mein; benn in der furckbar'n Racht Kann niemand unter freiem Himmel dauern. Des Elementes Antily und Gestalt Ist wie das Werk beschaffen, das wir treiben, Göchst blutig, seurig, und höchst surchterlich.

(Cinna tritt auf)
Cafea.

Seid ftill ein Beilchen, jemand fommt in Gil.

3ch hor' am Gange, daß es Cinna ift; Er ift ein Freund. — Cinna, wohin fo eilig? Cinna.

Euch fucht' ich. Wer ift bas? Metellus Cimber?

Rein, es ift Cafca, ein Berbunbeter Bu unfrer That. Berb' ich erwartet, Cinna? Cinna.

Das ift mir lieb. Welch eine graufe Nacht! Ein paar von uns fahn feltsame Gesichte.
Cassins.

Berb' ich erwartet, fagt mir? Cinna.

Za,

Ihr werbet es. D Cafflus! tonntet ihr In unfern Bund ben eblen Brutus giehn - Caffins.

Seib ruhig! Suter Cinna, diesen Bettel, Seht, wie ihr in bes Brators Stuhl ihn legt, Daß Brutus nur ihn finde; diesen werfi Ihm in das Femflet; diesen klebt mit Wachs Ans Bild bes alten Brutus. Dieß gethun, Rommt zu Kompejus Hall und trefft uns bort. Ift Decius Brutus und Trebonius da?

Ja, Alle, bis auf Cimber, und ber fucht In eurem Sauf' euch auf. Gut, ich will eilen, Die Bettel anzubringen, wie ihr wunfcht.

Caffins.

Dann ftellt euch ein bet bes Pompejus Buhne.

(Cinna ab)

Kommt, Casca, last uns beibe noch vor Tag In seinem Sause Brutus sehn. Drei Viertel Bon ihm find unser schon; der ganze Mann Ergiebt sich bei bem nächsten Angriff uns.

Cafea.

O, er sitzt hoch in alles Volkes Gerzen, Und was in uns als Frenel nur erschiene, Sein Ansehn wird es, wie der Stein der Weisen, In Tugend wandeln und in Würdigkeit.

Caffins.

Ihn, feinen Werth, wie fehr wir ihn bedürfen, Sabt ihr wohl recht getroffen. Last uns gehn, Es ist nach Mitternacht; wir wollen ihn Bor Tage weiten, und uns sein versichern.

fda I

### Zweiter Anfzng.

Erfte Scene.

Rom. Der Garten bes Brutus.

(Bruins tritt auf)

Frutus.

De, Lucius! auf! — Joh ber Sterne rathen, Wie nah ber Tag ift. — Lucius, hörft bu nicht? — In wollt', es war' mein Fehler, so zu schlafen. — Nun, Lucius, nun! Ich sag': erwach! Auf, Lucius! (Lucius fommt)

Berr, riefet ihr?

Brutus.

Brutus.

Bring' eine Kerze mir ind Lefezimmer, Und wenn fle brennt, fo konun' und ruf mich hier. Ancins.

, 3ch will es thun, Herr.

(ab)

C8 muß durch seinen Tob geschehn. Ich habe Für mein Theil keinen Grund, ihn wegzustoßen, M18 fürs gemeine Wohl. Er wünscht, gekrönt zu seyn; Wie seinen Sinn das ändern möchte, fragt sich. Der warme Tag ists, der die Ratter zeugt; Das heischt mit Vorsicht gehn. Ihn krönen! — Das — Und dann ists wahr, wir leihn ihm einen Stachel, Womit er kann nach Willkür Schaden thun. Der Größe Misstrauch ist, wenn von der Macht Sie das Gewissen trennt; mid, um von Casarn

Die Babrheit zu geftehn, ich fab noch nie, Dag ibn bie Leibenschaften mehr beberricht Als die Bernunft. Doch oft bestätigt fichs, Die Demuth ift ber jungen Ehrsucht Leiter ; Wer fle hinanklimmt, fehrt ben Blid ihr au. Doch bat er erft bie bochfte Sproff' erreicht, Dann febret er ber Leiter feinen Ruden, Schaut himmelan, verschmäht die niebern Tritte, Die ihn binaufgebracht. Das fann auch Cafar: Drum, eh er fann, beugt vor. Und weil ber Streit Richt Schein gewinnt burch bas, was Cafar ift, Legt fo ihn aus: bas, was er ift, vergrößert, Rann bieg und jenes Ubermaag erreichen. Drum achtet ihn gleich einem Schlangenei, Das, ausgebrutet, giftig murbe merben · Wie sein Geschlecht, und würgt ihn in ber Schale.

(Queius fommt gurud)

### Incius.

Die Kerze brennt in eurem Jimmer, Gerr.

Mis ich nach Feuerstein im Fenster suchte,
Fand ich dieß Blatt, verstegelt, und ich weiß,
Es war nicht da, als ich zu Bette ging.

Brutus.

Geh wieber in bein Bett; es ift noch Nacht. Ist morgen nicht bes Märzen Ibus, Knabe? Aucius.

Ich weiß nicht, Herr.

Brutus.

Pratus.

Such' im Ralenber benn, und fag' es mir. Incins.

Das will ich, Gerr.

(ab)

Die Ausbunftungen, schwirrend in ber Luft, Gewähren Licht genug, babei zu lefen.

(er öffnet ben Brief und lieft)

"Brutus, du schläfft. Erwach' und fieh dich selbst! Soll Rom? — Sprich, schlage, stelle her! Brutus, du schläfft. Erwache! — "
Oft hat man schon bergleichen Ausgebote
Mir in den Weg gestreut.
"Soll Rom? — So muß ich es ergänzen:
Soll Rom vor Einem Manne beben? Wie?
Mein Ahnherr trieb einst von den Straßen Roms
Tarquin hinweg, als er ein König hieß.
"Sprich, schlage, stelle her! "Berd' ich zu sprechen, Zu schlagen angemahnt? O Rom, ich schwöre,
Wenn nur die hersellung erfolgt, empfängst du
Dein ganz Begehren von der hand des Brutus!

(Eucius fommt gurud)

Incins.

herr, vierzehn Tage find vom Marz verftrichen. (man Mopft brangen

Prutus.

'S ift gut. Geh an bie Pforte; jemand flopft.

(Lucius ab)

Seit Cassius mich spornte gegen Casar, Schlief ich nicht mehr. Bis zur Bollführung einer furchtbar'n That, Bom ersten Antrieb, ist die Zwischenzeit Bie ein Phantom, ein grauenvoller Traum. Der Genius und die sterblichen Organe Sind dann im Rath vereint; und die Bersassung Des Menschen, wie ein keines Königreich, Erleibet dann den Zustand der Empörung.

(Lucius fommt gurad)

herr, euer Bruber Caffius wartet braugen; Er munichet euch ju febn.

Drutus.

3ft er allein?

Lucius.

Nein, es find mehr noch bei ihm.

Prutus,

Rennft bu fie?

fucius.

Nein, Gerr, fle trugen eingebrucht bie Bute, Und bas Geficht im Mantel halb begraben, Daß ich burchaus fis nicht extennen kann An irgend einem Buge.

> Prutus. Laß ste ein.

(Lucius ab)

Es find die Bundesbrüber. D Verschmörung!
Du schamft die, die verdächt'ge Stirn bei Nacht
Ju zeigen, wann das Bos' am freisten ist?
D benn, dei Tag, wo willst du eine Höhle
Entbeden, dunkel gnug, es zu verlarven,
Dein schnödes Antlig? — Berschwörung, suche keine!
In Lächeln hall' es und in Freundlichkeit!
Denn trätst du auf in angeborner Bildung,
So wär' der Erebus nicht finker gnug,
Vor Argmohn dich zu schüpen.

(Caffine, Cafca, Decine, Metellus Cimber und Trebonius treten auf)

Caffins.

Sind wir gelegent Guten Morgen, Brutus! Ich fürchte, bağ wir eure Ruhe flören. Prutus.

Längst war ich auf, und wach bie ganze Racht. Kenn' ich bie Männer, weiche mit euch kommen? Cassius.

Ja, jeben aus ber Bahl; und keiner hier, Der euch nicht hoch halt, und ein jeber wünscht, Ihr hattet nur die Meinung von euch felbst, Die jeber eble Romer von euch hegt. Dieß ift Trebonius.

> Pratus. Er ist willfommen. Cassius.

Dieg Decius Brutus.

Pratus. Er ift auch willfommen. Caffins.

Dieß Cafca, bieß Cinna, und bieß Metellus Cimber. Brutus.

Billfommen Alle!

Bas stellen fich für wache Gorgen zwifchen

Die Racht und eure Augen ?

Caffins.

Wenns euch beliebt.

Auf ein Bort, (fie reben leise mit einanber)

euch beitest. (fte reden leise mit einander)

hier liegt ber Oft: bricht ba ber Lag nicht an? Cafea.

Rein.

Cinne.

Doch, um Berzeihung! und bie grauen Streifen, Die bas Gewölk burchziehn, find Tagesboten. Cofca.

Ihr sollt gestehn, daß ihr ench beibe teligt. Die Sonn' erscheint hier, wo mein Degen hinweist; Das ist ein gut Theil weiter hin nach Süben, Wenn ihr die junge Jahreszelt erwägt. Zwei Monde noch, und höher gegen Norden Steigt ihre Flamm' empor, und grade hier Steht hinterm Capitol der hohe Ost.

Bentns. Gebt eure Sand mir, einer nach bem Anbern.

Caffins. Und laffet und befthrooren ben Entfoluf.

ind laffet uns befaptooren den Ensp

Nein, keinen Cib! Wenn nicht bes Menschen Anklig, Das innre Seelenleid, ber Zeit Berfall — Sind diese Gründe schwach, so brecht nur auf, Und jeder fort zu seinem trägen Bett! Lasit frech gesinnte Thrannei dann schakten, Bis jeder nach dem Loose kallt. Doch tragen Sie Feuer gung in sich, wie offenbat, Um Feige zu entstammen, und mit Muth Des Weibes schmelzendes Gemüth zu kahlen;

D benn, Mitburger! welchen antern Sporn - Ale unfre Sache braucht es, und zu ftacheln Bur Berftellung? Bas für Bemabr, als biefe: Berichwiegne Romer, bie bas Wort gesprochen, Und nicht zurudziehn? Belden anbern Gib, 218 Redlichfeit mit Redlichfeit im Bund, Dag bieg gescheh', wo nicht, bafür zu fterben? Lafit Briefter, Memmen, Schriftgelehrte ichmoren, Berborrte Greif' und folde Jammerfeelen, Die felbft fur Unrecht banken; fomoren lagt Bei bofen Banbeln Bolf, bem man nicht traut. Entehrt nicht fo ben Gleichmuth nnfrer Sandlung Und unfern unbezwinglich festen Ginn, Bu benten, unfre Sache, unfre That Brauch' einen Etb; ba jeber Tropfe Bluts, Der ebel fließt in jebes Romers Abern, Sich feines achten Stamms verluftig macht, Wenn er bas fleinfte Theilden nut verlett Bon irgend einem Borte, bas er gab. Cassins.

Doch wie mit Cicero? Forfcht man ihn aus? Ich bent', er wird febr eifrig fur uns fenn.

Casca. Lagt uns ihn nicht vorübergehn.

Cinna.

Rein, ja nicht.

Metellus.

Sewinnt ihn ja für and. Sein Silberhaar Wird eine gute Meinung und erkaufen, Und Stimmen werben, unfer Berk zu preisen. Sein Urtheil habe unfre hand gelenkt: So wird es heißen; unfre Haftigkeit Und Jugend wird im mindfen nicht erscheinen, Bon seinem würd'gen Ansehn gang bebeckt.

D nennt ihn nicht! Laft uns ihm nichts eröffnen, Denn niemals tritt er einer Sache bei, Wenn Andre fle erbacht.

### Caffina.

So lagt ihn weg.

Cafca.

'S ift mahr; er pagt auch nicht.

Pecius.

Wirb niemand fonft, als Cafar, angetaftet?

Cassius.

Ja, gut bedacht! Mich dunkt, daß Mark Anton, Der so beliebt beim Cafar ift, den Cafar Nicht überleben darf. Er wird fich uns Gewandt in Känken zeigen, und ihr wist, Daß seine Macht, wenn er sie nutt, wol hinreicht, Uns Allen Roth zu schaffen. Dem zu wehren, Fall' Cafar und Antonius zugleich.

Prutus.

Bu blut'ge Beife, Cajus Cafflus, mars, Das Saupt abichlagen und gerhaun bie Glieber, Wie Grimm beim Tod' und Tude hinterber. Antonius ift ja nur ein Glieb bes Cafar. Lagt Opferer und fenn, nicht Schlächter, Cajus. Bir Alle fteben gegen Cafare Beift, Und in bem Geift bes Menfchen ift fein Blut. D fonnten wir bod Cafare Beift erreichen, Und Cafarn nicht gerftuden! Aber ach! Cajar muß für ibn bluten. Eble Freunde, Lagt fübnlich uns ibn tobten, boch nicht gornig: Berlegen lagt uns ibn, ein Dabl fur Gotter. Richt ibn gerhauen wie ein Mas fur Sunbe. Lagt unfre Bergen, fcblauen Berren gleich, Bu rafcher That aufwiegeln ihre Diener, Und bann gum Scheine ichmablen. Dadurch wird Nothwendig unfer Wert und nicht gehäffig; Und wenn es fo bem Aug' bes Bolts ericheint, Bird man uns Reiniger, nicht Morber nennen. Bas Mark Unton betrifft, benft nicht an ibn. Denn er vermag nicht mehr als Cafars Urm, Wenn Cafars Saupt erft fiel.

Kaffins.

Doch fürcht' ich ihn,

Denn feine Liebe hangt fo feft am Cafar -

Ach, guter Cassius, benkt nicht an ihn! Liebt er ben Casar, so vermag er nichts Als gegen sich; sich harmen, für ihn sterben, Und bas war viel von ihm, weil er ber Luft, Der Buftheit, ben Gelagen sich ergiebt.

Crebsnius. Es ist tein Arg in ihm; er sterbe nicht, Denn er wird leben, und dieß einst belachen.

(die Glocke schlägt)

Prutus.

Still! zählt die Glocke.

Cassius, Sie hat brei geschlagen. Erebsnius.

Es ift zum Scheiben Beit.

Caffins.

Doch zweift ich noch,

Db Cafar heute wird erscheinen wollen.
Denn fürzlich ift er abergläubisch worden,
Ganz dem entgegen, wie er sonft gedacht
Bon Ardumen, Einbildung und heil'gen Brauchen.
Vielleicht, daß diese großen Wunderdinge,
Das ungewohnte Schrecken dieser Nacht
Und seiner Augurn Überredung ihn
Entfernt vom Capitol für heute halt.

Pecius.

Das fürchtet nimmer; wenn er bas beschloß, So übermeistr' ich ihn. Er hört es gern, Das Einhorn laffe sich mit Bäumen fangen, Der Löm' im Reg, ber Elephant in Gruben, Der Bär mit Spiegeln und ber Mensch burch Schweichler, Doch, sag' ich ihm, baß er die Schweichler haßt, Bejaht er es, am meisten bann geschweichelt. Laßt mich gewähren;

Denn ich verstehe sein Gemath zu lenten, Und will ihn bringen auf das Capitol.

Ceffins.

Ja, laßt uns Alle gehn, um ihn zu bolen. Bruins.

Bur achten Stund' aufs fhatefte, nicht mabt? Cinna.

Das sei das Spätste, und dann bleibt nicht aus.

Cajus Ligarius ist bem Casar feind, Der's ihm verwies, daß er Pompejus lobte; Es wundert mich, daß niemand sein gedacht.

Brutus.

Wohl, guter Cimber, geht nur vor bei ihm; Er liebt mich herzlich, und ich gab ihm Grund. Schickt ihn hieber, so will ich schon ihn stimmen. Caffins.

Der Morgen übereilt uns; gehn wir, Brutus. Zerstreut euch, Freunde, doch bebenket Alle, Was ihr gesagt, und zeigt euch ächte Kömer.

Seht, werthe Männer, frisch und fröhlich aus; Tragt euren Borset nicht auf eurer Stirtt. Nein, führts hindurch, wie Gelden unfrer Bühne, Mit munterm Geist und äußerer Festigkeit. Und somit insgesammt euch guten Morgen! (Alle ab, außer Brutus)

Brutus.

He, Lucius! — Feft im Schlaf? Es schabet nichts. Genieß ben honigschweren Thau bes Schlummers. Du fiehst Gestalten nicht noch Phantaste'n, Womit geschäft'ge Sorg' ein hirn erfüllt; Drum schläft du so gesund.

(Portia tritt anf) **B**srtia.

Mein Gatte! Brutus!

Prutus.

Was wollt ihr, Partia? warum steht ihr auf?

Es bient euch nicht, bie gartliche Ratur Dem rauben, falten Morgen zu vertraun. Vortie.

Euch gleichfalls nicht. Unfreundlich ftablt ihr, Brutus, Bon meinem Bett euch; und beim Rachtmabl geftern Erhobt ihr ploplich euch, und gingt umber; Sinnenb und seufzend mit verschränften Armen. Und wenn ich euch befragte, mas es fei, Go ftarrtet ibr mich an mit finftern Bliden. 3ch brang in euch, ba riebt ihr euch bie Stirn, Und ftampftet ungebulbig mit bem Fuß; ' Doch hielt ich an, boch gabt ihr feine Rebe, Und winktet mit ber Sand unwillig weg, Damit ich euch verließ. Ich that es auch, Beforgt, bie Ungebulb noch zu verftärfen, Die icon au febr entflammt ichien, und zugleich Dir fcmeichelnb, nur von Laune ruhr' es ber, Die ihre Stunden bat bei jedem Mann. Richt effen, reben, schlafen läßt es euch ; Und konnt' es eure Bilbung fo entstellen, Als es fich eurer Faffung bat bemeiftert, So fennt' ich euch nicht mehr. Dein theurer Gatte, Theilt mir bie Urfach eures Rummers mit. Brutus.

3ch bin nicht recht gefund, und bas ift Alles.

Brutus ift weise; war' er nicht gesund, Er nahm' bie Mittel mahr, um es zu werben. Brutus.

Das thu' ich, gute Bortla, geh zu Bett.

Ift Brutus frant? und ist es heilsam, so Entblöst umherzugehn und einzusaugen Den Dunst des Morgens? Bie, ist Brutus frank Und schleicht er vom gesunden Bett sich weg. Der schnöden Ansteckung der Nacht zu trogen? Und reizet er die bose Fieberluft, Sein Ubel noch zu mehren? Nein, mein Brutus,

Ihr tragt ein frankes Übel im Semuth, Wovon nach meiner Stelle Recht und Burbe Ich wissen sollte; und auf meinen Knie'n Fleh' ich bei meiner einst gepriesnen Schönheit, Bei allen euren Liebesschwüren, ja, Bei jenem großen Schwur, burch welchen wir Einander einverleibt und Eins nur find: Enthüllt mir, eurer Häste, eurem Selbst, Was euch bekümmert, was zu Nacht für Männer Euch zugesprochen; denn es waren hier Sechs oder sieben, die ihr Antlitz selbst Der Finsternis verbargen.

Brutus.

D fniet nicht, liebe Bortia.

Vortia.

Ich braucht' es nicht, wart ihr mein lieber Brutus. Its im Bertrag ber Che, sagt mir, Brutus, Bebungen, kein Geheimniß sollt' ich wissen, Das euch gehört? Und bin ich euer Selbst Nur gleichsam, mit gewissen Einschränkungen? Beim Mahl um euch zu senn, eur Bett zu theilen, Auch wohl mit euch zu sprechen? Wohn' ich benn Nur in ber Borstadt eurer Zuneigung? Ift es nur bas, so ist ja Portia Des Brutus Buhle nur und nicht sein Weib.

Prutus.

Ihr seib mein achtes, ehrenwerthes Weib, So theuer mir, als wie bie Burpurtropfen, Die um mein trauernd Berg fich brangen.

Portia.

Wenn dem so war', so wüßt' ich dieß Geheimniß. Ich bin ein Weib, gesteh' ich, aber doch Ein Weib, das Brutus zur Gemahlin nahm. Ich bin ein Weib, gesteh' ich, aber doch Ein Weib von gutem Rufe, Cato's Tochter. Denkt ihr, ich sei so schwach, wie mein Geschlecht, Aus solchem Stamm erzeugt und so vermählt? Sagt mir, was ihr beschlost: ich wills bewahren,

3ch habe meine Stärke hart erprüft, Freiwillig eine Wunde mir versegend Am Schenkel hier; ertrüg ich das gebuldig, Und ein Geheimnis meines Gatten nicht?

prutus.

Ihr Götter, macht mich werth bes eblen Beibes!
(man flopft braußen) Gorch! horch! man flopft; geh eine Beil' hinein,
Und unverzüglich foll bein Busen theilen,
Was noch mein herz verschließt.
Wein ganzes Bundniß will ich dir enthüllen,
Und meiner sinstern Stirne Zeichenschrift.
Berlaß mich schnell.

(Lucius und Ligarius fommen)

Prutus. Wer flopft benn, Lucius? Sumius.

hier ift ein Kranker, ber euch fprechen will.

Ligarius ifts, von bem Metellus sprach. Du, tritt beiseit. — Cajus Ligarius, wie? Figarius.

Rehmt einen Morgengruß von matter Bunge. Pratus.

D welche Zeit erwählt ihr, wacker Cajus, Ein Tuch zu tragen! Wär't ihr boch nicht frank! Sigarius.

3ch bin nicht frank, hat irgend eine That, Des Ramens Ehre wurdig, Brutus vor.

Prutus.

Solch eine That, Ligarius, hab' ich vor, War' euer Ohr gefund, davon zu hören.

Ligarius.

Bei jebem Gott, vor dem fich Kömer beugen! hier fag' ich ab der Krankheit. Seele Roms! Du wadrer Sohn, aus edlem Blut entsproffen! Wie ein Beschwörer riefft du auf in mir Den abgestorbnen Geist. Rum beis wich laufen, So will ich an Unmögliches mich wagen, Ja, herr barüber werben. Was zu thun?

Brutus.

Ein Bageftud, bas Rrante heilen wirb.

Doch giebts nicht auch Gesunde frank zu machen ?

Die giebt es freilich. Was es ist, mein Cajus, Eröffn' ich dir auf unserm Weg zu ihm, An dem es muß geschehn.

Ligarius.

Macht euch nut auf; Mit neu entstammtem Gerzen folg' ich euch, Zu thun, mas ich nicht weiß. Doch es genügt, Daß Brutus mir vorangeht.

Brutus.

Folgt mir benn.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Gin Zimmer in Cafare Ballafte.

(Donner und Blig. Cafar im Rachtfleibe)

Cafar.

Bu Nacht hat Erd' und himmel Arieg geführt. Calpurnia rief im Schlafe drei Mal laut: "D helft! Sie morden Cafarn!" Niemand da? (Ein Diener kommt)

Diener.

Perr ?

Cafar.

Geh, heiß' die Briefter gleich zum Opfer fchreiten, Und bring' mir ihre Meinung vom Erfolg. Biener.

Es foll geschehn.

(ab)

## Catpurnia. (tritt auf)

Bas meint ihr, Cafar? Denkt ihr auszugehn? Ihr mußt heut keinen Schritt vom Saufe welchen.

### Cafar.

Cafar geht aus. Mir haben ftets Gefahren 3m Ruden nur gebroht; wenn fie bie Stirn Des Cafar werben fehn, find fie verschwunden.

### Calpurnia.

Cafar, ich hielt auf Wunderzeichen nie, Doch schrecken sie mich nun. Im hauf' ist jemand, Der außer dem, was wir gesehn, gehört, Bon Gräueln meldet, so die Wach' erblickt. Es warf auf offner Gasse eine Löwin, Und Grüft' erlösten gähnend ihre Todten. Wildglüh'nde Krieger sochten auf den Wolken, In Reihn, Geschwadern und nach Kriegsgebrauch, Wovon es Blut gesprüht aufs Capitol. Das Schlachtgetose klirrte in der Luft; Da wiehern Rosse, Männer röcheln sterbend, Und Geister wimmerten die Straßen durch. D Casar! unerhört sind diese Dinge; Ich fürchte sie.

### Cafar.

Bas fann vermieben werben, Das fich zum Biel die macht'gen Götter feten? Ich gehe bennoch aus, benn biefe Beichen, So gut wie Cafarn, gelten fie ber Welt.

### Calpurnia:

Rometen fieht man nicht, wenn Bettler fterben; Der himmel felbft flammt Fürftentoo herab.

### Cafar.

Der Feige flirbt schon vielmal, eh er stirbt, Die Tapfern koften Einmal nur ben Tod. Bon allen Bunbern, die ich je gehört, Scheint mir das größte, daß sich Menschen fürchten, Da fie boch fehn, ber Tob, bas Schitfal Aller, Kommt, mann er kommen foll.

(Der Diener fommt gurud)

Was buntt ben Augurn?

### Diener.

Sie rathen euch, für heut nicht auszugehn; Da fie bem Opferthier bas Eingeweibe Ausnahmen, fanben fie kein herz barin.

### Calar. ..

Die Götter thun ber Feighelt dieß zur Schmach. Ein Thier ja wäre Casar ohne Herz, Wenn er aus Furcht sich heut zu Hause hielte. Das wird er nicht; gar wohl weiß die Gesahr, Casar sein noch gefährlicher als sie. Wir sind zwei Leu'n, an Einem Tag geworfen, Und ich ber ältre und ber schrecklichste; Und Casar wird boch ausgehn.

#### Calpurnia.

Ach, mein Gatte!
In Zuversicht geht eure Weisheit unter.
Geht heute boch nicht aus; nennts meine Furcht, Die euch zu hause halt, nicht eure eigne. Wir senden Mark Anton in den Senat, Zu sagen, daß ihr unpaß heute seid. Laßt mich auf meinen Knien dieß erbitten.

### Cafar.

Ja, Mark Anton foll sagen, ich fei unpaß, Und bir zu Lieb' will ich zu Sause bleiben. (Decins tritt auf)

Sieh, Decius Brutus fommt; ber folls beftellen.

### Pecius.

Beil, Cafar! guten Morgen, wurd'ger Cafar! 3ch komm', euch abzuholen zum Senat.

### Cafar.

Und seib gekommen zur gelegnen Beit, Den Senatoren meinen Gruß zu bringen. Sagt ihnen, baß ich heut nicht kommen will; Micht kann, ift falich; bag iche nicht wage, falicher; Sch will nicht kommen heut: fagt ihnen bas.

Calpurnia.

Sagt, er fei frant.

Cafar.

Stredt' ich so weit erobernt meinen Arm, Graubarten schen die Wahrheit zu verkieben? Geht, Decius! fagt nur: Cafar will nicht kommen. Decius.

Laßt einen Grund mich wiffen, großer Cafar, Daß man mich nicht verlacht, wenn ich es fage. Cafar.

Der Grund ist nur mein Will'; ich will nicht kommen: Das gnügt zu des Senats Befriedigung.
Doch um euch insbesondre gnug zu thun,
Weil ich euch liebe, will ichs euch eröffnen:
Calpurnia hier, mein Weib, hält mich zu Haus.
Sie träumte diese Nacht, sie fäh' mein Bildniß,
Das wie ein Springbrunn klares Blut vergoß
Aus hundert Röhren; rüst'ge Römer kamen,
Und tauchten lächelnd ihre Hände drein.
Dieß legt sie aus als Warnungen und Zeichen,
Und Unglück, das uns droht, und hat mich knieend
Gebeten, heute doch nicht auszugehn.

Pecius.
Ihr habt ben Traum ganz irrig ausgelegt, Es war ein schönes, glückliches Gesicht. Eur Bildniß, Blut aus vielen Röhren sprizend, Borein so viele Kömer lächelnd tauchten, Bebeutet, saugen werd' aus euch das große Kom Belebend Blut; und große Mämer werden Nach Heiligthümern und nach Ehrenpfändern Sich brängen. Das bebeutet dieser Traum.

Cafar. Auf diese Art habt ihr ihn wohl erklärt. Pecius. Ia, wenn ihr erft gehört, was ich euch melbe.

Wißt benn : an biefem Tag will ber Senat Dem großen Cafar eine Rrone geben. Wenn ihr nun fagen laßt, ihr wollt nicht fommen. So tann es fle gereun. Auch ließ es leicht Bum Spott fich menben; jemanb fprache mohl: "Berichiebt bie Sitzung bis auf anbre Beit, Benn Cafars Gattin begre Traume bat." Benn Cafar fich verftedt, wird man nicht fluftern: "Seht! Cafar fürchtet fich ?" Bergeiht mir, Cafar; meine Bergensliebe Beift biefes mich zu eurem Bortheil fagen, Und Schicklichkeit ftebt meiner Liebe nach. Cafar.

Wie thoricht icheint nun eure Angft, Calpurnia! 3ch schäme mich, bag ich ihr nachgegeben. Reicht mein Gewand mir ber, benn ich will gebn.

(Bubline, Brntue, Ligarine, Metellue, Cafca, Trebonius und Cinna treten auf) Da kommt auch Publius, um mich zu holen.

Buten Morgen, Cafar!

Publius. Cafar.

Bublius, willfommen! -Wie, Brutus? feib ihr auch fo fruh schon auf! -Buten Morgen, Cafca! - Cajus Ligarius, So febr war Cafar niemals euer Reinb, Als biefes Fieber, bas euch abgezehrt. -Was ift die Uhr?

> Brutus. Es hat icon acht geschlagen.

> > Cafar.

Dabt Dant für eure Mub und Goflichfeit. (Antonius tritt auf) Sebt! Mart. Unton, ber lange fcmarmt bes Nachts, It boch schon auf. — Antonius, feid gegrußt!

Antonius.

Auch ibr, erlauchter Cafar!

#### Cafar.

Befehlt, daß man im Sause fertig sei; Es ift nicht recht, so auf sich warten lassen. Ei, Ginna! — Ei, Metellus! — Wie, Trebonius? Ich hab' mit euch ein Stündchen zu verplaudern; Gebenkt baran, daß ihr mich heut besucht, Und bleibt mir nah, damit ich euer denke.

Trebonius. Dag will ich, Cafar — (betfett) will so nah euch seyn,

Daß eure beften Freunde munichen follen, 3ch war' entfernt gewefen.

Cafar.

Lieben Freunde, Kommt mit herein und trinft ein wenig Weins, Dann gehen wir gleich Freunden mit einander.

Das gleich nicht stets baffelbe ift, o Edsar! Das herz bes Brutus blutet, es zu benten.

(Alle ab)

# Britte Scene.

Eine Strafe nahe beim Capitol.

(Artemiborus tritt auf und lieft einen Zettel)

Artemidorus. "Casar, hüte dich vor Brutus; sei "wachsam gegen Cassus; halte dich weit von Casca; habe "ein Auge auf Cinna; mißtraue dem Trebonius; beobachte "ben Metellus Cimber; Decius Brutus liebt dich nicht; "beleidigt haft du den Casus Ligarius. Nur Ein Sinn "lebt in allen diesen Männern, und er ist gegen Casar ge- "richtet. Wo du nicht unsterblich bist, schau um dich. "Sorglosigkeit giebt der Berschwörung Raum. Nögen dich "bie großen Götter schützen!

"Der Deinige

"Artemiborus."

hier will ich flehn, bis er vorübergeht, Und will ihm bieß als Bittschrift überreichen. Mein Herz bejammert, daß die Augend nicht Frei von dem Zahn des Neides leben kann. O Casar, lies! so bist du nicht verloren; Sonst ist das Schickfal mit Verrath verschworen.

· (ab)

### Vierte Scene.

Gin andrer Theil berfelben Strafe, vor bem Sause bes Brutus.

(Portia und Lucius fommen)

Portia.

Ich bitt' bich, Knabe, lauf in ben Senat. Halt bich mit keiner Antwort auf und geh. Was wartest bu?

> Sucius. Zu hören, was ich foll. Vortia.

Ich möchte bort und wieber hier bich haben, Eh' ich dir fagen kann, was du da follst. O Festigkeit, steh unverrückt mir bei, Stell' einen Fels mir zwischen Serz und Zunge! Ich habe Mannessinn, doch Weibestraft. Wie fällt doch ein Geheimniß Weibern schwer! — Bist du noch hier?

Sucius.

Was follt' ich, gnab'ge Frau? Rur hin zum Capitol, und weiter nichts; Und so zu euch, und weiter nichts?

Vortia.

Nein, ob bein Gerr wohl aussteht, melbe mir, Denn er ging unpag fort, und merk bir recht, Bas Casar macht, wer mit Gesuch ihm naht. Still, Knabe! Welch Geräusch?

Sucius.

Ich hore keins.

Portia. Ich bitt' bich, horch genau. Ich hörte wilben Karm, als fochte man, Und ber Wind bringt vom Capitol ihn her. Aucius.

Gewißlich, gnab'ge Frau, ich hore nichts.

(Ein Wahrsager, fommt)

Portia.

Romm naher, Mann! Wo führt bein Weg bich ber? Wahr fager.

Bon meinem Hause, liebe, gnäd'ge Frau.

Was ift die Uhr?

Wahrsager. Die neunte Stund' etwa. ... Vortia:

Ift Cafar icon aufe Capitol gegangen?

Rein, gnab'ge Frau; ich geh', um Plat zu nehmen, Wo er vorbeizieht auf bas Capitol.

**P**ortia.

Du haft an Cafar ein Gefuch, nicht mahr?

Das hab' ich, gnab'ge Frau. Geliebt es Casarn, Aus Gute gegen Casar mich zu hören, So bitt' ich ihn, es gut mit sich zu meinen. Vortis.

Wie? weißt bu, bag man ihm ein Leib will anthun?

Reins feh' ich klar vorher, viel, fürcht' ich, kann geschehn; Doch guten Tag! Sier ist die Straße eng; Die Schaar, die Casarn auf der Ferse folgt, Bon Senatoren, Bratorn, Supplikanten, Würd' einen schwachen Mann beinah erdrücken.

(ab)

Ich will an einen freien Plat, und ba Den großen Cafar fprechen, wenn er kommt.

In muß ins haus. Ach, welch ein ichwaches Ding

Das Berg bes Beibes ift! D Brutus!

Der Simmel belfe beinem Unternehmen. . Bewiß, ber Knabe hort' es. - Brutus wirbt um etwas, Das Cafar weigert. - D es wird mir fchlimm! Lauf, Lucius, empfiehl mich meinem Gatten, Sag', ich fet froblich, fourm' zu mir gurud, Und melbe mir, mas er bir aufgetragen.

(Beibe ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Stene.

Das Capitol. Sigung bes Senats.

(Gin Saufe Bolfs in ber Strafe, bie gum Capitol führt, barunter Artemiborus und ber Bahrfager. Trom= petenftog. Cafar, Brutus, Caffius, Cafca, De-cius, Metellus, Trebonius, Cinna, Antonius, Lepibus, Bopilius, Pablius und Anbre fommen)

Cafar.

Des Märzen Ibns ift nun ba. Wahrsager.

Ja, Cafar,

Doch nicht vorbei.

Artemidorus.

Beil, Cafat! Ries ben Bettel hier. Decins.

Trebonius bittet euch, bei guter Beile Dieß unterthänige Gefuch zu lefen.

Artemiderus.

Lies meines erft, o Cafar! Mein Gefuch Betrifft ben Cafar naber; Ites, großer Cafar !

(tritt bem Cafar naber)

Cafat.

Bas uns betrifft, werb' auf bie Lest' verspart. Artemidorus.

Berfchieb nicht, Cafar, lies im Augenblid.

Cafar.

Wie? ift ber Menfch verruckt?

Publius.

Mach' Plat, Gefell!

Caffins.

Bas? brängt ihr auf ber Straße mit Gesuchen? Kommt in bas Capitol.

(Cafar geht in bas Capitol, bie Ubrigen folgen ihm. Alle Senatoren ftehen auf)

Popilius.

Dog euer Unternehmen beut gelingen!

Welch Unternehmen, Lena?

Bspilins.

Geh's euch wohl. (er nahert fich bem Cafar)

Brutus.

Bas sprach Popilius Lena da?

Cassius.

Er wünschte,

Daß unfer Unternehmen heut gelänge; 3ch fürchte, unfer Anschlag ift entbedt.

Brutus.

Seht, wie er Cafarn naht! Gebt Acht auf ihn.

Caffius.

Sei schleunig, Casca, daß man nicht zuvorkömmt, Bas ift zu ihun hier, Brutus? Wenn es auskömmt, Kehrt Caffius oder Cafar nimmer heim; Denn ich entleibe mich.

Prutus.

Sei ftanbhaft, Cafftus.

Bopilius fpricht von unferm Anschlag nicht. Er lächelt, fieb, und Cafar bleibt in Rub. Caffins.

Trebonius nimmt die Zeit wahr, Brutus; fieh, Er zieht geschickt ben Mark Anton bei Seite. (Antonins und Trebonius ab. Cafar und die Senatoren neh:

men ihre Size ein)

Pecius.

Wo ift Metellus Cimber? Last ihn gehn, Und sein Gesuch sogleich dem Casar reichen. Brutus.

Er ift bereit, brangt an und ftebt ibm bei.

Cinna.

Cafca, ihr mußt zuerft ben Arm erheben.

Cafar.

Sind Alle ba? Bas für Beschwerben giebts, Die Cafar heben muß und fein Senat?

Metellus. (nieberfnieenb) Glorreicher, machtigster, erhabner Cafar! Metellus Eimber wirft vor beinen Gig Ein Gerz voll Demuth nieber.

Cafar.

Eimber, hör',
Ich muß zuvor dir kommen. Dieses Kriechen,
Dieß knechtische Berbeugen kannte wohl
Gemeiner Menschen Blut in Feuer setzen,
Und vorbestimmte Wahl, gesaßten Schluß
Zum Kinderwillen machen. Sei nicht thöricht,
Und denk', so leicht empört sei Casars Blut,
Um aufzuthaun von seiner ächten Kraft
Durch das, was Narrn erweicht: durch süße Worte,
Gekrümmtes Bücken, hündisches Geschmeichel.
Dein Bruder ist verbannt durch einen Spruch;
Wenn du für ihn dich bückt und slehst und schmeichelst
So stoß' ich dich wie einen Hund hinweg.
Wisself! Cäsar thut kein Unrecht; ohne Gründe
Befriedigt man ihn nicht.

Metellus.

Biebte feine Stimme, wurdiger als meine,

Die füger ton' im Ohr bes grafen Cafar, Für bes verbannten Brubere Wieberfehr ?
Brutns.

3ch fuffe beine Sand, boch nicht als Schmeichler, Und bitte, Cafar, daß bem Bublius Cimber Die Rudberufung gleich bewilligt werbe.

Cafar.

Die? Brutus!

Coffins. Gnabe, Cafar! Cafar, Gnabe! fallt tief 211 Wugen bir.

Much Caffius fallt tief ju Fugen bir, Begnabigung für Cimber ju erhitten.

Cafaz.

Ich ließe wohl mich rühren, glich ich euch; Mich rubrien Bitten, bat' ich, um ju rubren. Doch ich bin ftandhaft wie bes Nordens Stern, Deg unverrudte, ewig ftate Art Richt ihres Gleichen bat am Firmament. Der himmel prangt mit Funteu ohne Babl, Und Geuer find fie all' und jeder leuchtet; Doch Giner nur behauptet feinen Stanb. So in ber Welt auch; fie ift voll von Menfchen, Und Menschen find empfindlich, Fleisch und Blut; Doch in ber Menge weiß ich Einen nur, Der unbestegbar feinen Blat bewahrt, Bom Andrang unbewegt; baf ich ber bin, Auch hierin lagt es mich ein wenig zeigen, Dag ich auf Cimbers Banne feft beftanb, Und brauf befteh', bag er im Banne bleibe.

Cinna.

D Cafar!

Cafar.

Fort, fag' ich! Willft bu ben Olymp verfegen?

Erhabner Cafar! -

Cafar.

Knie't nicht Bruins auch umfonft?

# Cefca.

Dann, Banbe, fprecht für mich!

(Casca flicht Casarn mit bem Dolch in ben Raden. Che far fallt ihm in ben Arm. Er wird alsbann von verschiede nen andern Berschwornen, und zulett vom Marcus Brus tus, mit Dolchen burchstochen)

Cafar.

Brutus, auch bu? -- So falle, Cafar! (er firbt, Die Senatoren und bas Bolf fliehen bestürzt) Cinna.

Befreiung! Freiheit! Die Eprannei ift tobt! Lauft fort! vertunbigt! ruft es burch bie Gaffen! Cassins.

bin zu ber Rebnerbuhne! Rufet aus: Befreiung! Freiheit! Bieberherftellung!

Prutus.

Seib nicht erschroden, Bolt und Senatoren! Klieht nicht! fteht still! Die Ehrsucht hat gebußt.

Cafea.

Beht auf bie Rebnerbuhne, Brutus.

Decius.

Ihr, Cassius, auch.

Prutus.

Wo ift Publius?

Cinna.

Bier, gang betroffen über biefen Aufruhr.

Metellus.

Steht bicht beisammen, wenn ein Freund bes Cafar Etwa --

Brutus.

Sprecht nicht von Stehen! — Publius, getroft! Wir haben nicht im Sinn, euch Lein zu thun,. Auch keinem Römer fonft; fagt ihnen bas.

Cessins.

Und geht nur, Publius, damit das Bolf, Das uns bestürmt, nicht einer Alter kranke. Brutus.

Thut bas; und niemand fteh' für biefe That, Als wir, bie Thater.

(Trebonins fommt gurud)
Caffins.

Bo ift Mark Anton? Crebsnins.

Er floh bestürzt nach Saus, und Männer, Beiber Und Kinder bliden ftarr, und schrein, und laufen, Als war' ber jungste Tag.

Brutus.

Schidfal! wir wollen febn, mas bir geliebt, Bir wiffen, bag wir fterben werben; Frift Und Zeitgewinn nur ift ber Menschen Trachten. Caffins.

Ja, wer bem Leben zwanzig Jahre raubt, Der raubt ber Tobesfurcht fo viele Jahre.

Brutus.

Gesteht bas ein, und Wohlthat ist ber Tob, So sind wir Casars Freunde, die wir ihm Die Todesfurcht verkurzten. Budt euch, Römer Last unste haben, Bis an die Ellenbogen! Farbt die Schwerter! So treten wir hinaus bis auf den Markt, Und, über'm Haupt die rothen Wassen, Ruft Alle dann: Erlösung! Friede! Freiheit!

Budt euch und taucht! In wie entfernter Beit Wird man dieß hohe Schauspiel wiederholen, In neuen Zungen und mit frembem Bomp!

Brutus.

Wie oft wird Cafar noch zum Spiele bluten, Der jest am Fußgeftell Bompejus liegt, Dem Staube gleich geachtet!

Cassins.

So oft als bas geschieht, Wird man auch unsern Bund, die Manner nennen, Die Freiheit wiedergaben ihrem Land. Pecius.

Run, follen wir hinaus?

Caffins.

Ja, Alle fort!

Brutus voran, und feine Tritte gieren . Wir mit ben kuhnften, beften herzen Roms.

(Ein Diener fommt) Brutns.

Doch ftill! wer tommt? Gin Freund bes Mart Anton. Diener.

So, Brutus, bieß mich mein Gebieter fnie'n, So hieß Antonius mich nieberfallen, Und tief im Staube hieß er fo mich reben: Brutus ift ebel, tapfer, weif' und reblich, Casar war groß, fühn, königlich und gütig. Sprich: Brutus lieb' ich, und ich ehr' ihn auch. Sprich: Cafarn fürchtet' ich, ehrt' ihn und liebt' ihn. Will Brutus nur gewähren, bag Anton Ihm ficher naben und erforschen burfe, Wie Cafar folche Tobesart verdient, So foll bem Mart Anton ber tobte Cafar So theuer nicht als Brutus lebend fenn; Er will vielmehr bem Loof' und ber Partei Des eblen Brutus unter ben Gefahren Der wankenben Berfaffung treulich folgen : Dieß fagte mein Gebieter, Mart Anton.

Prutus. Und dein Gebieter ist ein wacker Römer, So achtet' ich ihn stets. Sag', wenn es ihm geliebt, hieher zu kommen, So steh' ich Red' ihm, und, bei meiner Chre, Entlass' ihn ungekränkt.

> Piener. Ich hol' ihn gleich. (ab) Brutus.

Ich weiß, wir werben ihn zum Freunde haben.

Ich wunsch' es; boch es wohnt ein Sims in mir, V.

Der fehr ihn fürchtet; und mein Ungluckahnen Trifft immer ein aufs Saar.

(Antonius fommt) **Brutus.** 

hier kommt Antonius ja. — Billkommen, Mark Anton! Antonius.

D großer Cafar! liegft bu fo im Staube? Sind alle beine Siege, Berrlichkeiten, Triumphe, Beuten, eingefunken nun In biefen kleinen Raum? — Gehab bich mohl! — 3ch weiß nicht, eble Berrn, mas ihr gebenet, Wer fonft noch bluten muß, wer reif zum Fall. Bofern ich felbft, fann feine Stunde beffer, Als Cafars Todesstunde, halb fo kostbar Rein Wertzeug febn, als biefe eure Schwerter, Gefchmudt mit Blut, bem ebelften ber Belt. 3ch bitt' euch, wenn ihre feindlich mit mir meint, Jest, ba noch eure Purpurhande bampfen, Bußt eure Luft. Und lebt' ich taufend Jahre, Die werd' ich fo bereit jum Tod mich fühlen; Rein Ort gefällt mir fo, fein Weg gum Tobe, Als bier bein Cafar fallen, und burch euch, Die erften Belbengeifter unfrer Beit.

Brutus.

D Mark Anton! begehrt nicht euren Tob. Wir muffen blutig zwar und grausam scheinen, Wie unfre Hat' und die geschehne That Und zeihen; boch ihr seht die Sande nur, Und vieses blut'ge Werk, so sie vollbracht; Nicht unfre Herzen: sie find mitleidsvoll, Und Mitleid gegen Koms gesammte Noth (Wie Feuer Feuer löscht, so Mitleid Mitleid), Berübt an Casar dies. Was euch betrifft, Kur euch sind unfre Schwerter stumpf, Anton. Seht, unfre Arme, trop verübter Tücke, Und unfre Herzen, brüderlich gesinnt, Empfangen euch mit aller Innigkeit, Mit redlichen Gedanken und mit Achtung.

Caffins.

Und eure Stimme foll fo viel als jebe Bei ber Bertheilung neuer Burben gelten. Brutus.

Seib nur gebuldig, bis wir erft bas Bolf Beruhigt, bas vor Furcht fich felbft nicht fennt; Dann legen wir ben Grund euch bar, wegwegen 3ch, ber ben Cafar liebt', als ich ihn schlug, Also verfahren.

Antonius.

3d bau' auf eure Beisbeit. Mir reiche jeber feine blut'ge Sand; Erft, Marcus Brutus, schütteln wir fie uns; Dann, Cajus Caffins, faff' ich eure Band; Run eure, Decius Brutus; eure, Cinna; Metellus, eure nun; mein tapfrer Cafca, Die eure; reicht, Trebonius, eure mir, Bulett, boch nicht ber lette meinem Bergen. Ach, all' ihr edlen Geren, was foll ich fagen ? Mein Ansehn fteht jest auf fo glattem Boben, Dag ich euch eines von zwei schlimmen Dingen, Ein Feiger ober Schmeichler icheinen muß. Daß ich dich liebte, Casar, o, es ist wahr! Wofern bein Geift jest niederblickt auf uns, Wirds dich nicht kränken, bittrer, als dein Tod, Bu febn, wie bein Antonius Frieden macht, Und beiner Keinbe blut'ae Hände brückt, Du Ebelfter, in beines Leichnams Rabe? Batt' ich fo manches Aug' als Wunben bu, Und jebes ftromte Thranen, wie fie Blut, Das ziemte beffer mir, als einen Bund Der Freundschaft einzugehn mit beinen Feinben. Bergeih mir, Julius! - Du edler Birfch, Bier murbeft bu erjagt, bier fieleft bu; hier fteben beine Jager, mit ben Beichen Des Morbes, und von beinem Blut bepurpurt, D Welt, bu warft ber Wald für biefen Birfd, Und er, o Belt! war feines Balbes Stol2.

Wie ahnlich einem Wilb, von vielen Fürften Gefchoffen, liegft bu hier!

Cassins.

Antonius ---

Antonius.

Berzeiht mir, Cajus Caffius; Dieß werden felbst die Feinde Cafars sagen, An einem Freund' ifts kalte Mäßigung. Cassius.

Ich tabl' euch nicht, baß ihr ben Cafar preift; Allein, wie benkt ihr euch mit uns zu flehen? Seib ihr von unsern Freunden? ober sollen Wir vorwarts bringen, ohn' auf euch zu baun? Antenius.

Definegen faßt' ich eure hanbe; nur Bergaß ich mich, als ich auf Cafarn blidte. Ich bin euch Allen Freund, und lieb' euch Alle, In hoffnung, eure Grunde zu vernehmen, Wie und warum gefährlich Cafar war.

Brutus.

Ja wohl, sonst war' bieß ein unmenschlich Schauspiel. Und unfre Gründe find so wohl bedacht: Wärt ihr der Sohn des Casar, Mark Anton, Sie gnügten euch.

Antonius.

Das such' ich einzig ja. Auch halt ich an um die Bergunftigung, Den Leichnam auszustellen auf bem Markt,

Und auf ber Buhne, wie's bem Freunde ziemt, Bu reben bei ber Feler ber Bestattung.

Bruins.

Das mögt ihr, Mart Anton.

Caffins.

Brutus, ein Wort mit euch! (beiseit) Ihr wißt nicht, was ihr thut; gestattet nicht, Daß ihm Antonius die Rebe halte. Wißt ihr, wie sehr das Volk durch seinen Bortrag Sich kann erschüttern laffen ?

### Brutus.

Mein, verzeiht.

3ch felbst betrete exft die Bubn', und lege Won unsers Cafars Tob die Grunde bar. Bas bann Antonius fagen wird, erflar' ich, Befcheh' erlaubt und mit Bewilligung; Es fei une recht, bag Cafar jeber Ehre Theilhaftig merbe, fo bie Gitte beiligt. Dief wird uns mehr Gewinn als Schaben bringen.

Caffins.

Wer weiß, was vorfällt, ich bin nicht bafür. Brutus.

Bier Mark Anton, nehmt ihr bie Leiche Cafars. Ihr follt une nicht in eurer Rebe tabeln, Doch iprecht von Cafarn Gutes nach Bermogen. Und fagt, bag ihre mit unferm Billen thut. Sonft follt ihr gar mit bem Begangniß nichts Bu fchaffen haben. Auf berfelben Bubne, Bu ber ich jeso gebe, follt ihr reben, Wenn ich zu reben aufgebort.

> Antonius. So fei's!

3d muniche weiter nichts.

### Brutus,

Bereitet benn bie Leich' und folget uns. (Alle bis anf Antonius ab)

### Antonius.

D bu, verzeih mir, blutend Studchen Erbe! Daß ich mit biefen Schlächtern freundlich that. Du bift ber Reft bes ebelften ber Manner, Der jemale lebt' im Wechsellauf ber Beit. Weh! weh der hand, die biefes Blut vergoß! Best prophezei' ich über beinen Bunben, Die ibre Burpurlippen öffnen, ftumm Bon meiner Bunge Stimm' und Wort erflebenb: Ein Fluch wird fallen auf ber Menschen Glieber, Und innre Buth und wilber Burgerawift Bird angften alle Theil' Italiens;

Berheerung, Mord wird so zur Sitte werben, Und so gemein das Furchtbarste, daß Mütter Mur lächeln, wenn sie ihre zarten Kinder Geviertheilt von des Krieges Händen sehn. Die Fertigkeit in Gräueln würgt das Mitleid; Und Casars Geist, nach Rache jagend, wird, Zur Seit' ihm Ate, heiß der Höll' entstiegen, In diesen Grenzen mit des Herrschers Lon Mord rusen, und des Krieges Hund' entsesseln, Daß diese Schandthat auf der Erde stinke Bon Renschenaas, das um Bestatung ächzt.

3hr bienet bem Octavius Cafar? nicht?

Diener.

Ja, Mark Anton.

Antonius.

Cafar beschieb ihn schriftlich her nach Rom.

Die Brief' empfing er und ist unterwegs; Und mundlich hieß er mich an euch bestellen — (er erblickt ben Leichnam Cafare)

D Cafar!

### Antonius.

Dein Herz ist voll, geh auf die Seit' und weine. Ich sehe, Leid stedt an; benn meine Augen, Da sie bes Grames Perlen sahn in beinen, 'Begannen sie zu fließen. — Kommt bein Herr? Piener.

Er bleibt zu Nacht von Rom nur fieben Meilen. Antonins.

Reit schnell zurud, und meld' ihm, was geschehn. hier ist ein Rom voll Trauer und Gefahr, Kein sichres Rom noch für Octavius. Gil hin und sag' ihm das! — Nein, warte noch! Du sollst nicht fort, bevor ich diese Leiche Getragen auf den Markt, und meine Rede Das Volk geprüst," wie dieser blutgen Männer Unmenschliches Beginnen ihm erscheint. Und bem gemäß follft bu bem jungen Cafar Berichten, wie allhier bie Dinge ftehn. Leih beinen Urm mir.

(Beibe ab mit Cafare Leiche)

# Bweite Scene.

Das Korum.

(Brutus und Caffins fommen mit einem Saufen Bolfs)

Burger.

Wir wollen Rechenschaft! Legt Rechenschaft uns ab! Frutus.

So folget mir, und gebt Gebor mir, Freunde. -Ihr, Caffius, geht in eine andre Strafe Und theilt bie Saufen -Ber mich will reben horen, bleibe bier! Ber Cafftus folgen will, ber geh' mit ihm. Wir wollen öffentlich bie Grund' erflaren Von Cafars Tod.

1. Burger. 3ch will ben Brutus boren. 2. Burger.

Den Cassius ich; so konnen wir die Grunde Bergleichen, wenn wir beibe angehört. (Caffine mit einigen Burgern ab. Brutus besteigt bie Roftra)

3. Durger.

Der eble Brutus fteht ichon oben - ftill! Brutus.

Seid ruhig bis zum Schluß.

Romer! Mitburger! Freunde! Bort mich meine Sache führen, und feib ftill, bamit ihr boren moget. Glaubt mir um meiner Ehre willen, und hegt Achtung vor meiner Chre, bamit ihr glauben mogt. Richtet mich nach eurer Beisheit, und wedt eure Sinne, um befto beffer urtheilen zu konnen. Ift jemand in biefer Berfammlung, irgend ein herglicher Freund Cafars, bem fage ich: bes

Brutus Liebe zum Cafar war nicht geringer als feine. Wenn biefer Freund bann fragt, marum Brutus gegen Cafar aufftand, ift dien meine Antwort: nicht, weil ich Cafarn weniger liebte, fonbern weil ich Rom mehr liebte. Wolltet ihr lieber, Cafar lebte, und ihr fturbet Alle als Sflaven, als daß Cafar todt ift, bamit ihr Alle lebet mie freie Manner? Weil Cafar mich liebte, wein' ich um ibn; weil er gludlich war, freue ich mich; weil er tapfer war, ehr' ich ibn; aber weil er berrichsüchtig mar, erschlug ich ibn. Alfo Thranen fur feine Liebe, Freude fur fein Blud, Ehre für feine Tapferfeit, und Job für feine Berrichfucht. Wer ift hier fo niedrig gefinnt, daß er ein Rnecht fenn mochte? Ift es jemand, er rebe, benn ihn habe ich beleibigt. Wer ift bier fo rob, bag er nicht munichte, ein Romer zu fenn? Ift es jemand, er rebe, benn ihn habe ich beleidigt. Ich halte inne, um Antwort zu boren.

**Fürger.** (verschiedne Stimmen auf einmal) Niemand, Brutus! niemand!

Prutus. Dann habe ich niemand beseibigt. Ich that Casarn nichts, als was ihr bem Brutus thun würdet. Die Untersuchung über seinen Tod ist im Capitol aufgezeichnet; sein Ruhm nicht geschmälert, wo er Berdienste hatte, seine Bergehen nicht übertrieben, für die er den Tod gesitten.

(Antonius und Andre treten auf mit Cafare Leiche)

hier kommt seine Leiche, vom Mark Anton betrauert, ber, ob er schon keinen Theil an seinem Tobe hatte, die Wohlthat seines Sterbend: einen Platz im gemeinen Wessen, genießen wird. Wer von euch wird es nicht? hiermit trete ich ab. Wie ich meinen besten Freund für das Wohl Roms erschlug, so habe ich benselben Dolch für mich selbst, wenn es bem Vaterland gefällt, meinen Tod zu bedürfen.

Pürger.

Lebe, Brutus! lebe! lebe!

1. Burger.

Begleitet mit Triumph ibn in fein Saus.

2. Burger.

Stellt ihm ein Bilbniß auf bei feinen Ahnen.

3. Barger.

Er werbe Cafar!

4. Burger.

3m Brutus front ihr Cafare begre Gaben.

1. Burger.

Wir bringen ihn zu Baus mit lautem Jubel.

Brutus.

Mitburger -

2. Burger.

Schweigt boch! ftille! Brutus spricht.

1. Barger.

Still ba!

Brutus.

Ihr guten Bürger, laßt allein mich gehn; Bleibt mir zu Liebe hier beim Mark Anton. Ehrt Casars Leiche, ehret seine Rebe, Die Casars Ruhm verherrlicht. Dem Antonius Gab unser Will Erlaubniß sie zu halten. Ich bitt' euch, keiner gehe fort von hier, Als ich allein, bis Mark Anton gesprochen.

(ab)

1. Burger.

he, bleibt boch! Goren wir ben Mark Anton.

3. Burger.

Laßt ihn hinauf gehn auf die Rednerbühne. Ja, hört ihn! Edler Wark Anton, hinauf! Antonins.

Um Brutus willen bin ich euch verpflichtet.

4. Burger.

Was fagt er ba vom Brutus?

3. Durger.

Er fagt, um Brutus willen find' er fich Uns insgesammt verpflichtet.

4. Burger.

Er thate wohl,

Dem Brutus bier nichts Ubles nachzureben.

### 1. Barger.

Der Cafar mar ein Thrann.

3. Burger.

3a, bas ift ficher;

Es ift ein Glud für uns, bağ Rom ihn los warb. 4. Pürger.

Still! Gort boch, was Antonius fagen fann! Antonius.

Ihr eblen Romer —

Pürger. Still da! hört ihn boch! Antonius.

Mitburger! Kreunde! Romer! bort mich an! Begraben will ich Cafarn, nicht ihn preifen. Was Menschen Ubles thun, bas überlebt fie, Das Gute wird mit ihnen oft begraben. So fei es auch mit Cafarn! Der eble Brutus bat euch gefagt, bag er voll Berrichfucht mar; Und war er bas, fo mars ein fcmer Bergeben, Und schwer bat Cafar auch bafür gebüßt. Sier, mit bes Brutus Willen und ber Anbern (Denn Brutus ift ein ehrenwerther Mann, . Das find fle Alle, Alle ehrenwerth), Romm' ich, bei Cafars Leichenzug zu reben. Er war mein Freund, war mir gerecht und treu, Doch Brutus fagt, bag er voll herrschsucht war, Und Brutus ift ein ehrenwerther Dann. Er brachte viel Gefangne beim nach Rom, Wofur bas Lofegelb ben Schat gefüllt. Sah bas ber herrichfucht wohl am Cafar gleich? Benn Arme zu ihm fchrien, fo weinte Cafar; Die Berrichfucht follt' aus barterm Stoff beftebn. Doch Brutus sagt, daß er voll Gerrschsucht war, Und Brutus ift ein ehrenwerther Mann. 3br Alle fabt, wie am Lupercus = Fest 3ch brei Mal ibm bie Konigskrone bot. Die brei Dal er geweigert. Bar bas Berrichsucht? Doch Brutus fagt, bag er voll Berrichsucht mar,

Und ist gewiß ein ehrenwerther Mann. Ich will, was Brutus sprach, nicht widerlegen, Ich spreche hier von dem nur, was ich weiß. Ihr liebtet All ihn einst nicht ohne Grund; Bas für ein Grund wehrt euch, um ihn zu trauern? D Urtheil, du entslohst zum blöden Vieh, Der Mensch ward unvernünstig! — habt Geduld! Mein herz ist in dem Sarge hier beim Casar, Und ich muß schweigen, bis es mir zurücksommt.

1. Pärger.

Mich buntt, in feinen Reben ift viel Grund.

2. Burger.

Wenn man die Sache recht erwägt, ift Cafarn Groß Unrecht widerfahren.

3. Bürger.

Meint ihr, Burger?

3ch fürcht', ein Schlimm'rer kommt an feine Stelle.

4. Burger.

habt ihr gehört? Er nahm bie Krone nicht; Da fleht man, bag er nicht herrschsuchtig war.

1. Burger.

Wenn bem fo ift, fo wird es manchem theuer Bu fieben kommen.

2. Burger.

Ach, ber arme Mann!

Die Augen find ihm feuerroth vom Weinen. 3. Burger.

Antonius ift ber bravfte Mann in Rom.

4. Burger.

Gebt Acht! er fangt von neuem an zu reben. Antonius.

Roch gestern hatt' umsonst bem Worte Casars Die Welt sich wibersett; nun liegt er ba, Und ber Geringste neigt sich nicht vor ihm. D Bürger! strebt' ich; Gerz und Muth in euch Jur Buth und zur Empörung zu entstammen, So that' ich Cassius und Brutus Unrecht,

Die ihr als ehrenwerthe Manner kennt. Ich will nicht ihnen Unrecht thun, will lieber Dem Tobten Unrecht thun, mir felbst und euch, Als ehrenwerthen Männern, wie sie sind. Doch seht dieß Bergament mit Casars Siegel; Ich sands bei ihm, es ist sein letzter Wille. Bernähme nur das Bolf dieß Testament (Das ich, verzeiht mir, nicht zu lesen denke), Sie gingen hin und küßten Casars Wunden, Und tauchten Tücher in sein heil'ges Blut, In, baten um ein Haar zum Angebenken, Und stelbend nennten sie's im Testament, Und hinterließens ihres Leibes Erben Bum köstlichen Bermächtniß.

4. Burger.

Bir wollens horen : left bas Teftament! Left, Mart Anton.

Burger.

3a, ja, das Teftament! Lagt Cafare Teftament uns boren.

### Antonius.

Seib ruhig, lieben Freund'! 3ch barfs nicht lesen, 3hr mußt nicht wissen, wie euch Casar liebte. 3hr seib nicht Holz, nicht Stein, ihr seib ja Menschen; Drum, wenn ihr Casars Xestament erführt, Es sest' in Flammen euch, es macht' euch rasenb. 3hr burft nicht wissen, bag ihr ihn beerbt, Denn mußtet ihrs, was wurde braus entstehn?

Burger.

Lest bas Testament! Wir wollens hören, Mark-Anton! Lest bas Testament! Cafare Testament!

### Antonius.

Wollt ihr euch wohl gebulben? wollt ihr warten? 3ch übereilte mich, ba ichs euch fagte. 3ch fürcht', ich thu' ben ehrenwerthen Männern Bu nah, burch beren Dolche Cafar fiel! 3ch fürcht' es.

4. Burger.

Sie find Berrather: ehrenwerthe Manner!

Bürger.

Das Testament! Das Testament!

2. Burger.

Sie waren Bofewichter, Morber! Das Teftament! Left bas Teftament!

Antonius.

So zwingt ihr mich, das Teftament zu lefen? Schließt einen Kreis um Cafars Leiche denn, Ich zeig' euch den, der euch zu Erben machte. Erlaubt ihr mirs? soll ich hinuntersteigen? Bärger.

Ja, kommt nur!

2. Mürger.

Steigt herab!

(er verläßt die Rednerbuhne)

3. Bürger.

Es ift euch gern erlaubt.

4. Burger.

Schließt einen Kreis herum.

1. Durger.

Burud vom Sarge! von ber Leiche weg.

2. Burger.

Blat für Antonius! für den eblen Antonius! Antonius.

Rein, brangt nicht fo beran! Steht weiter weg!

Burud! Plat ba! zurud!

Antonius.

Bofern ihr Thränen habt, bereitet euch, Sie jego zu vergießen. Diesen Mantel, Ihr kennt ihn Alle; noch erinnr' ich mich Des ersten Males, baß ihn Cäsar trug In seinem Belt, an einem Sommerabenb — Er überwand ben Tag die Nervier — Hier, schauet! fuhr des Cassus Dolch herein; Seht, welchen Niß der tücksche Casca machte!

Bier fließ ber vielgeliebte Brutus burch; Und als er ben verfluchten Stahl binwegriß, Schaut ber, wie ihm bas Blut bes Cafar folgte, Als flurgt' es vor die Thur, um zu erfahren, Ob wirklich Brutus fo unfreundlich flopfte -Denn Brutus, wie ihr wißt, war Casars Engel Ihr Gotter, urtheilt, wie ihn Cafar liebte! Rein Stich von allen ichmerate fo wie ber. Denn als ber eble Cafar Brutus fab. Warf Unbant, farter als Berratherwaffen, Bang nieber ibn; ba brach fein großes Berg, Und in ben Mantel fein Beficht verhüllend, Grab' am Bestell ber Saule bes Pompejus, Bon ber bas Blut rann, fiel ber große Cafar. D meine Burger, welch ein Fall mar bas! Da fielet ihr und ich, wir Alle fielen, Und über uns froblockte blut'ge Tucke. D ja! nun weint ihr, und ich merk, ihr fühlt Den Drang bes Mitleibs; bieg find milbe Tropfen. Bie? weint ihr, gute Bergen, febt ihr gleich Rur unfere Cafare Rleib verlett? Schaut ber! Bier ift er felbft, geschanbet von Berrathern.

1. Burger.

D kläglich Schauspiel!

2. Mürger.

D ebler Cafar!

3. Bürger.

D jammervoller Tag!

4. Bürger.

D Buben und Berrather!

1. Burger.

D blut'ger Anblid!

2. Bürger.

Wir wollen Rache! Rache! Auf und sucht! Sengt! brennt! fchlagt! morbet! last nicht Einen leben!

Antonius.

Seib rubig, meine Burger!

1. Parger. Still ba! Hort ben eblen Antonius!
2. Burger. Bir wollen ihn horen, wir wollen ihm folgen, wir wollen für ihn fterben!
Antonius.

Ihr guten, lieben Freund', ich muß euch nicht hinreißen zu bes Aufruhrs wilbem Sturm; Die biefe That gethan, find ehrenwerth. Bas für Beichwerben fle verfonlich führen. Warum fie's thaten, ach! bas weiß ich nicht; Doch find fie weif' und ehrenwerth, und werben Euch ficberlich mit Grunden Rebe ftebn. Nicht euer Berg zu ftehlen fomm' ich, Freunde; 3ch bin fein Redner, wie es Brutus ift, Rur, wie ihr Alle wißt, ein schlichter Mann, Dem Freund' ergeben, und bas mußten bie Bar wohl, bie mir geftattet, bier zu reben. 36 habe weber Schriftliches noch Worte, Noch Burb' und Bortrag, noch die Dacht ber Rebe, Der Menschen Blut zu reigen; nein, ich spreche Mur grabezu, und fag' euch, mas ihr mißt. 3ch zeig' euch bes geliebten Cafars Bunben, Die armen flummen Bunben, beiße bie Statt meiner reben. Aber war' ich Brutus, Und Brutus Mark Anton, bann gab' es einen, Der eure Beifter fcurt', und jeder Bunde Des Cafar eine Bunge lieb, bie felbft Die Steine Roms zum Aufftanb wurd' emporen.

3. Burger.

Emporung!

### 1. Burger.

Stedt bes Brutus Saus in Branb!

3. Burger.

hinweg benn! tommt, fucht bie Berichwornen auf! Antonius.

Roch hort mich, meine Burger, bort mich an!

Burger.

Still ba! Bort Mart Anton! ben eblen Mart Anton!

Antonius.

Run, Freunde, wist ihr felbst auch, was ihr thut? Wodurch verbiente Casar eure Liebe? Ach nein! ihr wist nicht. — hort es benn! Bergeffen Sabt ihr bas Testament, wovon ich sprach.

**B**ürger. Wohl wahr! Das Testament! Bleibt, hört das Testament. Antonius.

Sier ist das Testament mit Casars Siegel; Darin vermacht er jedem Bürger Roms, Auf jeden Kopf euch fünfundssebzig Drachmen. 2. Pärger.

O ebler Cafar! — Kommt, racht feinen Sob! 3. Burger.

D foniglicher Cafar !

Antonius. Sört mich mit Gebuld! Bürger.

Still ba!

Antonins.

Auch läft er alle seine Luftgehege, Berschlofine Lauben, neugepflanzte Garten, Diesseit ber Tiber euch und euren Erben Auf ew'ge Beit, bamit ihr euch ergehn, Und euch gemeinsam bort ergogen konnt. Das war ein Casar! wann fommt feines Gleichen?

1. Pürger. Nimmer! nimmer! — Kommt! hinweg! hinweg!

Berbrennt ben Leichnam auf dem heil'gen Plate, Und mit den Bränden zündet den Berräthern Die Gäuser an. Nehmt denn die Leiche auf!

2. Burger.

Geht! holt-Feuer!

3. Burger. Reift Bante ein!

4. Bürger. Reifit Sige, Läben, Alles ein!

(bie Bürger mit Cafare Leiche ab)

### Antonius.

Run wirt es fort. Unheil, du bift im Juge; Rimm, welchen Lauf bu willt! —

(Gin Diener fommt)

Bas bringft bu, Burfch?

Diener.

herr! Octavius ift icon nach Rom gekommen. Antonius.

Wo ift er?

Diener.

Er und Lepidus find in Cafare Saufe. Antonius.

Ich will sofort babin, ihn zu besuchen. Er kommt erwünscht. Das Glück ist aufgeräumt, Und wird in dieser Laun' uns nichts versagen.

Ich hört' ihn fagen, Cafffus und Brutus Sei'n burch bie Thore Roms wie toll geritten. Antonius.

Bielleicht vernahmen fle vom Bolte Kunbschaft Bie ich es aufgewiegelt. Führ' indeß Mich zum Octavius.

Beibe ab)

# Pritte Scene.

Eine Strafe.

Cinna ber Boet tritt auf)

Cinna.

Mir traumte heut, daß ich mit Cafarn schmauste, Und Miggeschick fullt meine Phantasie. Ich bin unluftig, aus bem Sauf' zu gehn, Doch treibt es mich heraus.

(Burger fommen)

- 1. Burger. Bie ift euer Rame?
- 2. Burger. Wo geht ihr bin?

5

3. Marger. Wo mobnt ihr?

4. Burger. Geid ihr verheirathet ober ein Junggefell?

2. Burger. Antwortet febem unverzüglich.

1. Burger. 3a, und fürzlich. 4. Burger. 3a, und weislich.

3. Surger. 3a, und ehrlich, bas rathen wir auch.

Cinna. Wie ift mein Name? Wohin gehe ich? Wo wohne ich? Bin ich verheirathet ober ein Junggesell? Also um jedem Manne unverzüglich, und fürzlich, weislich und ehrlich zu antworten, sage ich weislich: ich bin ein Junggesell.

2. Burger. Das heißt fo viel: wer heirathet, ift ein Rarr. Dafür bente ich euch eins zu verfeten. — Beiter,

unverzüglich!

Cinna. Unverzüglich gebe ich zu Cafare Beftattung.

1. Burger. Als Freund ober Feind?

Cinna. Ale Freund.

2. Burger. Das war unverzüglich beantwortet.

4. Burger. Gure Bohnung, fürglich!

Cinna. Rurglich : ich mohne beim Rapitol.

3. Burger. Guer Rame, Berr! ehrlich!

Cinna. Ehrlich, mein Rame ift Cinna.

1. Burger. Reift ihn in Stude! Er ift ein Ber-

Cinna. 3ch bin Cinna, ber Poet! 3ch bin Cinna,

ber Poet!

4. Burger. Berreißt ibn für feine folechten Berfe! Berreißt ibn für feine folechten Berfe!

Cinna. 3ch bin nicht Cinna ber Berfchworne.

4. Burger. Es thut nichts! fein name ift Cinna; reift ihm ben Namen aus bem Bergen und lagt ihn laufen.

3. Burger. Berreift ihn! zerreift ihn! Rommt, Brande! Deba, Feuerbrande! Bum Brutus! Bum Caffus! Steckt Alles in Brand! Ihr zu des Declus Haufe! 3hr zu des Casca! Ihr zu des Ligarius! Fort! Tommt! (Alle ab)

# Bierter Anfing.

# Erfte Scene.

Rom. Gin Bimmer bes Antonius.

(Antonius, Octavius und Lepidus an einem Tische figenb)

Antonius. Die muffen alfo fterben, beren Ramen bier angezeichnet ftehn.

Octavius.

Much euer Bruder Bruder Bruff fterben, Lepibus.

Auch euer Bruder Bruder Bruder Bruder Bruder Bruder.

3ch will'ge brein.

Ortanins.

Beichn' ibn, Antonius.

Sepidus.

Mit bem Bebing, daß Aublius nicht lebe, Der eurer Schwefter Sohn ift, Mart Anton.

Antonius.

Er lebe nicht; foh her, ein Strich verbammt ihn. : Doch Lepibus, geht ihr zu Cafars Saus, Bringt uns fein Teftament; wir wollen fehn, Was an Bermachtniffen fich kurzen läßt

Sesidus.

Ble? foll ich hier euch finben?

Bier ober auf bem Capitol.

(Lepidus ab)

Dieß ift ein schwacher, unbrauchbarer Menfch, Bum Botenfaufen nur geschickt. Berbient er,

5

Wenn man die breibenamte Belt vertheilt, Daß er, als britter Mann, fein Theil empfange? Octavins.

Ihr glaubtet es, und hörtet auf sein Wort, Wen man im schwarzen Rathe unfrer Acht Bum Tobe zeithnen follte.

Antonius.

Octavius, ich sah mehr Tag' als ihr. Ob wir auf biesen Mann schon Ehren häusen, Um manche Last bes Leumunds abzuwälzen, Er trägt sie boch nur wie ber Esel Gold, Der unter bem Geschäfte stöhnt und schwist, Geführt, getrieben, wie ben Weg wir weisen; Und hat er unsern Schatz, wohin wir wollen, Gebracht, bann nehmen wir die Last ihm ab, Und lassen ihn als led'gen Esel lausen, Daß er die Ohren schütteln mög' und grasen Auf offner Weibe.

#### Octavius.

Thut, was euch beliebt; Doch ift er ein geprüfter, wadrer Krieger. Antonius.

Das ift mein Pferb ja auch, Octavius, Dafür bestimm' ich ihm fein Daag von Futter. Ifte ein Geschöpf nicht, bas ich lehre fechten, Umwenden, halten, grabe vorwärts rennen, Deg körperliches Thun mein Beift regiert? In manchem Sinn ift Lepibus nichts weiter : Dan muß ibn erft abrichten, lenten, mabnen; Ein Menich von durft'gem Beifte, ber fich nabrt Bon Gegenftanden, Runften, Rachahmungen, Die alt und ichon von Andern abgenutt, Erft feine Dobe werben. Sprecht nicht anbers Bon ihm ale einem Eigenthum. - Und nun, Octavius, vernehmet große Dinge -Brutus und Caffius werben Bolfer an, Wir muffen ihnen ftrade bie Spige bieten : Drum lagt bie Bunbegenoffen und versammeln,

Die Freunde fichern, alle Macht aufbieten; Und laßt zu Rath uns figen alsobald, Wie man am besten heimliches entbeckt, Und offnen Fährlichkeiten sicher trott.

Octavins.

Das laßt uns thun; benn uns wird aufgelauert, Und viele Feinde bellen um uns her; Und manche, so da lächeln, fürcht' ich, tragen Im Herzen tausend Unheit.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Bor Brutus Belte im Lager nahe bei Sarbes.

(Trommeln werden gerührt. Brutus, Lucilius, Lucius und Solbaten treten auf. Pinbarus und Titinins tommen ihnen entgegen)

Brutus.

Halt!

Incilius.

De! gebt bas Wort und haltet.

Drutus.

Bas giebts, Lucilius? Ift Caffius nabe?

Er ift nicht weit, und hier kömmt Pindarus, Im Namen seines Herrn euch zu begrüßen. (Pindarus überreicht bem Brutus einen Brief)

Brutus.

Sein Gruß ist freundlich. Wißt, daß euer Herr, Bon felbst verändert oder schlecht berathen, Mir gult'gen Grund gegeben, ungeschen Geschehenes zu wunschen. Aber ist er hier in der Rah, so wirb er mir genugthun.

Pindarus.

Ich zweifle nicht, voll Ehr' und Burbigfeit Birb, wie er ift, mein ebler herr erfcheinen.

Brutus.

Wir zweifeln nicht an ihm. — Ein Wort, Lucilius, Last mich erfahren, wie er euch empfing.

Incilius.

Mit Sofilichfeit und Ehrbezeugung gnug, Doch nicht mit fo vertrauter Gerglichfeit, Richt mit fo freiem, freundlichem Gespräch, Als er vorbem mohl pflegte.

Brutus.

Du beschreibst,

Wie warme Freund' erknlten. Merke flets, Lucilius, wenn Lieb' erkrankt und schwindet, Nimmt fle gezwungne Höflichkeiten an. Einfält'ge, schlichte Treu weiß nichts von Kunsten; Doch Gleißner sind wie Pferbe, heiß im Anlauf: Sie prangen schön mit einem Schein von Kraft; Doch sollen sie den blut'gen Sporn erdulden, Go finkt ihr Stolz, und falschen Mähren gleich Erliegen sie der Prüfung. — Naht sein heer? Incilius.

Sie wollten Nachtquartier in Sarbes halten. Der größte Theil, die ganze Reiterei Rommt mit dem Cassus. (ein Marsch hinter der Scons) Brutus.

Sord! er ift foon ba

Rudt langfam ihm entgegen.

(Caffine tritt auf mit Gotbaten)

Caffing.

Halt!

Brutus.

Halt! Gebt bas Befehlswort weiter.

(hinter ber Geene:) Salt! - Salt! - Salt! -

Ihr thatet mir zu nah, mein ebler Brutus.

Ihr Götter, richtet! Thu' ich meinen Feinben Bu nah? und follt' ichs meinem Bruber thun? Caffius.

Brutus, bieß euer nuchternes Benehmen Dedt Unrecht zu, und wenn ihr es begeht -

. Mentus.

Selb ruhig, Cassius! bringet leise vor, Was für Beschwerd' ihr habt. — Ich kenn' euch wohl. — Im Angesicht ber beiben Geere hier, Die nichts von uns als Liebe sehen sollten, Last uns nicht habern. Geißt hinweg sie ziehn; Führt eure Klagen bann in meinem Zelt: Ich will Gehör euch geben.

Ca.ssius.

Pindarus,

Beißt unfre Oberften ein wenig weiter Bon biefem Blat hinweg bie Schaaren fuhren.

Brutus.

Thut ihr bas auch, Lucilius. Last niemand, So lang' die Unterredung bauert, ein. Last Lucius und Titinius Wache stehn.

(Alle ab)

# Pritte Scene.

Im Belte bes Brutus.

(Lucius und Titinius in einiger Entfernung bavon. Brutus und Caffius treten auf)

Caffins.

Eu'r Unrecht gegen mich erhellet hieraus: 3hr habt ben Lucius Pella hart verbammt, Weil er bestochen worden von den Sarbern; Wein Brief, worin ich mich für ihn verwandt, Weil ich ihn kenne, ward für nichts geachtet.

3hr thatet euch ju nah, in foldem Fall ju fchreiben.

Caffins.

In folder Beit, wie biese, ziemt es nicht, Daß jeber kleine Fehl bekrittelt werbe.

Brutus.

Laßt mich euch fagen, Caffine, bağ ihr felbft Berfchrie'n feib, weil ihr hohle Sanbe macht,

Weil ihr an Unverdiente eure Amter Bertauft und feilschet.

Caffins. Mach' ich boble Ganbe? Ihr wißt wohl, ihr feib Brutus, ber bieß fagt,

Sonft, bei ben Gottern! war' bieg Wort eur lettes. Brutus.

Des Caffius Rame abelt bie Beftechung, Darum verbirgt bie Buchtigung ihr Saupt.

Caffins.

Die Buchtigung!

Brutus. Dentt an ben Marg! benft an bes Margen 3bus! Bat um bas Recht ber große Julius nicht Beblutet? Belder Bube legt' an ihn Die Band wohl, fdwang ben Stahl, und nicht ums Recht? Bie? foll nun einer berer, bie ben erften Bon allen Mannern biefer Welt erschlugen. Blog, weil er Rauber fchuste: follen wir Mit ichnoben Gaben unfre Sand besubeln? Und unfrer Burben weiten Rreis verlaufen Für fo viel Plunbers, als man etwa greift? Ein Bund fenn lieber und ben Mond anbellen, Alls fold ein Romer!

Cassius.

Brutus, reigt mich nicht! 3ch wills nicht bulben. Ihr vergegt euch felbft, Wenn ihr mich fo umgaunt; ich bin ein Rrieger, Erfahrner, älter, fähiger als ihr Bedingungen zu machen.

> Brutus. Rebet nur,

Ihr feib es boch nicht, Cafftus.

Cassins.

3ch bins.

Brutus.

3ch fag', ihr feib es nicht.

Caffins.

Drangt mich nicht mehr, ich werbe mich vergeffen; Gebentt an euer Beil, reigt mich nicht langer.

Fratus.

Beht, leichtgefinnter Mann !

Cassins.

Ists möglich?

Brutus.

Sort mid, an, benn ich will reben. Duf ich mich eurer jaben Sige fügen?

Dug ich erschreden, wenn ein Toller auffährt?

3hr Gotter! Gotter! muß ich all' bieß bulben?

Brutus.

All bieß? Noch mehr! Ergrimmt, bis es euch birft, Das stolze Herz. Geht, zeiget euren Sklaven, Wie rasch zum Jorn ihr seid, und macht sie zittern. Muß ich beiseit mich drücken? muß den Hof Euch machen? Muß ich bastehn und mich krümmen Bor eurer krausen Laune? Bei ten Göttern! Ihr sollt hinunterwürgen euren Gift, Und wenn ihr börstet; denn von heute an Dient ihr zum Scherz, ja zum Gelächter mir, Wenn ihr euch so gebärdet.

Cassius.

Dahin fame?

Brutus.

Ihr fagt, daß ihr ein begrer Krieger seib: Beweist es benn, macht euer Brahlen wahr, Es foll mir lieb seyn; benn, was mich betrifft, Ich werbe gern von eblen Männern lernen.

Caffins.

Ihr thut zu nah, burchaus zu nah mir, Brutus. Ich fagt', ein altrer Krieger, nicht, ein befrer. Sagt' ich, ein befrer?

Prutus.

Und hattet ihre gesagt, mir gilt es gleich.

Cassina

Mir hatte. Cafar bas nicht bieten burfen. Bruins.

D fcweigt! Ihr burftet ibn auch fo nicht reigen. Caffins.

3ch burfte nicht?

**y**rūtus.

Mein.

Cassins.

Bie? burft' ihn nicht reizen?

Brutus.

Ihr burftet es für euer Leben nicht. Caffins.

Wagt nicht zu viel auf meine Liebe hin, Ich möchte thun, was mich nachher gereute. Brutus.

Ihr habt gethan, was euch gereuen sollte. Eur Drohn hat keine Schrecken, Cassius; Denn ich bin so bewehrt durch Redlickkeit, Daß es vorbeizieht wie der leere Wind, Der nichts mir gilt. Ich sandte hin zu euch Um eine Summe Golds, die ihr mir abschlugt. Ich kann kein Geld durch schnöde Mittel heben, Beim himmel! lieber prägt' ich ja mein herz, Und tröpfelte mein Blut für Drachmen aus, Als daß ich aus der Bauern harten händen Die jämmerliche habe winden sollte Durch irgend einen Schlich. — Ich sandt' um Gold

Um meine Legionen zu bezahlen; Ihr schlugt mirs ab: war bas, wie Cassius sollte? Hätt' ich bem Cajus Cassius so erwiedert? Wenn Marcus Brutus je so geizig wird, Daß er so lump'ge Pfennige den Freunden Berschließt, dann rustet eure Donnerkeile, Berschmettert ihn, ihr Götter!

Caffing.

3ch fclug es euch nicht ab.

Brutus.

Ihr thatet es.

Caffins.

Ich thats nicht; ben euch meine Antwort brachte, Bar nur ein Thor. — Brutus zerreißt mein herz — Es sollt' ein Freund bes Freundes Schwächen tragen: Brutus macht meine größer, als fle find.

Brutus.

Das thu' ich nicht, bis ihr damit mich qualt. Cassius.

Iht liebt mich nicht.

Pratus, Nicht eure Behler lieb' ich. Eaffins.

Die tonnt' ein Freundesaug' bergleichen febn. #utus.

Des Schmeichlers Auge fah' fie nicht, exschienen Sie auch so riesenhaft, wie ber Dlymp.
Caffens.

Romm, Mark Anton, und fomm, Octavius, nur! Nehmt eure Rach' allein am Caffius; Denn Caffius ift bes Lebens überbruffig, Behaßt von einem, ben er liebt; getrost Bon seinem Brubers wie ein Kind gescholten. Man fpaht nach allen meinen Fehlern, zeichnet: Sie in ein Denkbuch, lernt fie aus bem Ropf, Wirft fie mir in bie Bahne. - D, ich konnte Aus meinen Augen meine Geele weinen! Da ift mein Dold, bier meine nadte Bruft; Ein Berg brin, reicher, als bes Plutus Schacht, Mehr werth, als Gold; wo bu ein Romer bift, So nimms heraus. 3d, ber bir Golb verfagt, Ich biete bir mein Berg. Stoß zu, wie einft Auf Cafar! Denn ich weiß, als bu am ärgiten. Ihn haßteft, liebteft bu ihn mehr, als je Du Cafftus geliebt.

> Mrutus. Stedt euren Dolch ein!

Seib zornig, wenn ihr wollt: es fleh' euch' frei! Thut, was ihr wollt, Schmach foll für Laune gelten. O Cafflus! einem Lamm feib ihr gefellt, Das so nur Jorn hegt, wie ber Kiefel Feuer, Der, viel geschlagen, slücht'ge Funken zeigt, Und gleich brauf wieder kalt ist.

Caffius.

Lebt' ich bazu, Ein Scherz nur und Gelächter meinem Brutus Bu fepn, wenn Gram und bofes Blut mich plagt?

Brutus.

Alls ich bas sprach, hatt' ich auch boses Blut.

Cassins.

Gesteht ihr so viel ein? Gebt mir die Sand.

Pratus.

Und auch mein Berg.

**C**assius. O Brutus! **B**rutus.

Bas verlangt ibr?

Caffins.

Liebt ihr mich nicht gemug, Gebuld zu haben, Wenn jene rasche Laune, von ber Mutter Mir angeerbt, macht, bag ich mich vergeffe?

Ja, Cafftus; funftig, wenn ihr-allzu ftreng Mit eurem Brutus feib, so bentet er, Die Mutter schmahl aus euch, und läßt euch gehn. (Larm hinter ber Scene)

Ein Poet. (hinter ber Scene) Lafit mich hinein, ich muß die Felbherrn febn. Ein Zank ist zwischen ihnen; 's ist nicht gut, Daß fie allein finb.

Incilius. (hinter ber Scene) 3hr follt nicht binein.

Poet. (hinter ber Scene)

Der Tob nur halt mich ab.

(Der Poet tritt' ein)

Cassins.

Ei nun, was giebts?

Voet.

Schäntt ihr euch nicht, ihr Feldherrn? Was beginnt ihr? Liebt euch, wie siche für solche Männer schickt; Fürwahr, ich hab' mehr Jahr' als ihr erblickt. Cassius.

Sa, ha! wie toll ber Cynifer nicht reimt! Brutus.

Ihr Schlingel, padt euch! Fort, verwegner Burfch'!

Ertragt ibn, Brutus! feine Beif' ift fo.

Brutus.

Rennt er bie Beit, so tenn' ich seine Laune. Bas soll ber Rrieg mit folden Schellennarren? Beh fort, Gefell!

Cassius.

Fort! fort! geh beines Weg8! (ber Poet ab)

(Encilius und Titinius fommen)

Prutus.

Lucilius und Titinius, heißt bie Oberften Auf Rachtquartier für ihre Schaaren benten.

Caffins.

Kommt felber bann, und bringt mit euch Meffala Sogleich zu uns herein.

(Encilius und Titinius ab)

Prutus.

Lucius, eine Schale Beins.

Caffins.

Ich bachte nicht, baß ihr so zurnen konntet.

🕽 rutus.

D Caffius, ich bin frank an manchem Gram.

Cassins.

Ihr wendet bie Bhilosophie nicht an, Die ihr betennt, gebt ihr gufall'gen Ubeln Raum.

Brutus.

Rein Menfch trägt Leiben beffer. - Bortia ftarb.

Sa! Bortia!

Brutus.

Sie ift tobt.

Cassins.

Lag bas im Sinn euch, wie entfam ich lebenb? O bittrer, unerträglicher Berluft! An welcher Krankbeit?

**B**rutus.

Die Trennung nicht erbulbenb; Und Gram, daß mit Octavius Mark Anton So mächtig worden — benn mit ihrem Tod Kam ber Bericht — bas brachte fie von Sinnen,

Und wie fie fich allein fah, fchlang fie Feuer. Caffins.

Und flarb fo?

Brutus.

Starb fo.

Caffins.

Dihr em'gen Gotter!

(Lucius tommt mit Wein und Rerzen)

Brutus.

Sprecht nicht mehr von ihr. — Gebt eine Schale Beine! Sierin begrab' ich allen Unglimpf, Caffius. (trinkt)
Cassius.

Mein Berg ift burftig nach bem eblen Pfunb. Fullt, Lucius, bis ber Wein ben Becher trangt; Bon Brutus Liebe trink' ich nie ju viel.

(trinft)

(Titinins und Deffala tommen)

Brutus.

Herein, Titinius! Seib gegrüßt, Meffala! Run laßt uns bicht um biefe Kerze figen, Und, was uns frommt, in überlegung ziehn. Caffins.

D Portia, bist bu hin!

Fruius.

'Micht mehr, ich bitt' euch.

Meffala, feht, ich habe Brief' empfangen, Daß Mark Anton, mit ihm Detavius, Deranziehn gegen uns mit ftarker Macht, Und ihren Geerzug nach Philippi lenken.

Rieffala.

Ich habe Briefe von bemfelben Inhalt. Brutus.

Mit welchem Zusan?

Meffata.

Das burch Broserlption und Achtserffarung Octavius, Mark Anton und Lepidus Auf hundert Senatoren umgebracht.

Brutus.

Darüber welchen unfre Briefe ab. Der meine spricht von flebzig Senatoren, Die durch bie Achtung fielen; Cicero Sei einer aus ber Zahl.

Cassius. Auch Cicero? Messala.

3a, er ift tobt, und burch ben Achtebefehl. — Ram euer Brief von enrer Gattin, Gerr?
Brutus.

Rein, Meffala.

Meffala.

Und melbet euer Brief von ihr euch nichts? Bruins.

Gar nichts, Meffala.

Rieffala. Das bedunkt mich feltfam.

Brutus.

Barum? wift ihr aus eurem Brief von ihr?

Mein, Berr.

Brütus.

Wenn ihr ein Romer feib, fagt mir bie Bahrheit.

Meffala.

Tragt benn bie Wahrheit, bie ich fag', als Romer Sie ftarb, und zwar auf munberbare Beife.

Prutus. Leb wohl benn, Portia! — Wir muffen fterben, Meffala; baburch, baß ich oft bebacht, Sie muff' einst sterben, hab' ich bie Gebulb Es jest zu tragen.

Messala.

So tragt ein großer Mann ein großes Unglud. Caffius.

Durch Kunft hab' ich so viel hievon, als ihr, Doch bie Natur ertrugs in mir nicht so. Brutus.

Bohlan, zu unserm lebenben Geschäft! Bas bentt ihr? ziehn wir nach Philippi gleich? Caffins.

Dir fcheints nicht rathfam.

Brutus.

Guer Grund?

Caffins.

Bier ift er.

Beit beffer ift es, wenn ber Feind uns sucht, So wird er, sich zum Schaben, seine Mittel Erschöpfen, seine Krieger mube machen. Wir liegen still indeß, bewahren uns. In Ruh wehrhaften Stand und Munterkeit. Prutus.

Den beffern Gründen muffen gute weichen. Das Land von hier bis nach Philippi hin Beweift uns nur aus Zwang Ergebenheit, Denn murrend hat es Laften uns gezahlt. Der Felnd, indem er durch dasselbe zieht, Wirb seine Zahl daraus ergänzen können, Und uns, erfrischt, vermehrt, ermuthigt nahn. Bon diesem Bortheil schneiden wir ihn ab, Wenn zu Philippi wir die Stirn ihm bieten, Dieß Bolk im Rücken.

Caffing.
Sort mich, lieber Bruber!
Brutus.

Erlaubt mir gutig! — Kerner mußt ihr merken, Daß wir von Krennden Alles aufgeboten;
Daß unfre Legionen übervoll,
Und unfre Sache reif. Der Feind nimmt täglich zu, Wir, auf dem Gipfel, stehn schon an der Neige.
Der Strom der menschlichen Geschäfte wechselt;
Nimmt man die Flut wahr, führet sie zum Glück;
Bersäumt man sie, so muß die ganze Reise
Des Lebens sich durch Noth und Klippen winden.
Wir sind nun statt auf solcher hohen See,
Und muffen, wenn der Strom uns hebt, ihn nugen,
Bo nicht, verlieren wir des Zusalls Gunst.

So zieht benn, wie ihr wollt; mir ruden felbft Dem Feind' enigegen nach Philippi vor.

Pratus.

Die tiefe Nacht hat bas Gespräch beschlichen, Und die Ratur muß frohnen: dem Bedürfniß, Das mit ein wenig Ruh' wir täuschen wollen. Ift mehr zu sagen noch?

Cassins.

Rein. Gute Racht!

Früh stehn wir alfo morgen auf, und fort.

Prutus.

Lucius, mein Schlafgewant!

(Lucius ali)

Lebt wohl, Meffala.! Gute Racht, Titinius! Ebler, edfer Caffins, Gute Racht und fanfte Rus!

Caffing.

Das war ein schlimmer Anfang biefer Racht. Rie trenne folder Zwiespalt unfre Gerzen, Rie wieber. Brutus,

> Neutus. Alles sieht ja wohl

Caffins.

. Nun gute Nacht!

Brutus.

Gute Nacht, mein guter Bruber!

Mein Feldherr, gute Racht!

Brutus.

Lebt Alle wohl! (Cassius, Titinius und Messala ab)

(Queius fommt gurud mit bem Rachtfleibe)

Brutus.

Gieb bas Gewand, wo haft bu beine Laute?

3m Belte bier.

Brutus.

Bie? fcläfrig? Armer Schelm, Ich table brum bich nicht; bu haft bich überwacht. Ruf Claubius her und anbre meiner Leute, Gie follen hier im Belt auf Kiffen schlafen. Encius.

Varro und Claubius!

'(Barro und Claubine fommen)

Parro. Ruft mein Gebieter? Brutus.

3ch bitt' euch, liegt in meinem Zelt und schlaft; Balo med' ich euch vielleicht, um irgend was Bei meinem Bruber Caffins zu bestellen.

Varrs.

Wenns euch geliebt, wir wollen ftehn und warten.

Brutus.

Das nicht! Rein, legt euch nieber, meine Freunde. — (bie beiben Diener legen fich nieber) Bielleicht verändert noch fich mein Entschluß. — Sieh, Lucius, hier das Bach, das ich so suchte; ch fledt' es in die Aasche bes Gewandes.

Lucius.

Ich wußte wohl, bag mein Gebieter mir Es nicht gegeben.

Brutus.

Hein guter Junge, ich bin sehr vergestlich. Saltst bu noch wohl bie muben Augen auf, Und spielst mir ein paar Weisen auf ber Laute?

Ja, Berr, wenns euch geliebt.

Prutus.

Das thuts, mein Junge. Ich plage dich zu viel, doch du bist willig. Lucius.

Es ift ja meine Pflicht.

Brutus.

Ich follte bich Zur Pflicht nicht über bein Vermögen treiben; Ich weiß, daß junges Blut auf Schlafen halt. Lucius.

- 3ch habe icon geschlafen, mein Gebieter.

Nun wohl benn, und bu follft auch wieder schlafen. Ich will nicht lang bich halten; wenn ich lebe, Will ich bir Gutes thun.

(Mufft und ein Lieb)
Die Weis' ift schläftig. — Mörberischer Schlummer,
Legst du die blei'rne Kend' auf meinen Knaben,
Der die Musit macht? — Lieber Schelm, schlaf wohl,
Ich thu' dies nicht zu Leid, daß ich dich wecke;
Nickt du, so brichst du beine Laut' entzwei;
Ich nehm' sie weg, und schlaf nun, guter Knabe. —
Laßt sehn! Ist, wo ich aufgehört zu lesen,
Das Blatt nicht eingelegt? Hier, bent ich, ists.

(er seht sich)

(Der Geift Cafare ericheint)

Wie dunkel brennt die Kerze! — Ba, wer kommt? Ich glaub', es ift die Schwäche meiner Augen, Die biese schreckliche Erscheinung schafft. Sie kommt mir näher — Bist bu irgend was? Bist du ein Gott, ein Engel oder Teufel, Der starren macht mein Blut, das Haar mir sträubt? Gieb Rede, was du bist.

> Geist. Dein böser Engel, Brutus, Prutus.

Wegwegen fommft bu?

Geift.

Um bir zu sagen, bağ bu zu: Philippi Mich sehn follst.

Brutns. Gut, ich foll bich wieberfehn? Geift.

Ja, zu Philippi.

(verschwindet)

Pratus. Run, zu Philippi will ich benn dich fehn. Run ich ein herz gifast, verschwindest du; Gern spräch ich mehr mit dir noch, boser Geist. — Bursch! Lucius! — Barro! Claudius! macht auf! Claudius!

> Ancina. Die Saiten find verftimme. Bruins.

Er glaubt, er fel bei feiner Laute noch. Ermache, Bucius!

Sucius.

Berr ?

Bratus.

Saft bu getraumt, baf bu fo fcrieft, Lucine?

3ch weiß nicht, mein Gebleter, bag ich fchrie.

Prutus. Ja boch, bas thatft bu; fahft bu irgend mas? Austus.

Richts auf ber Belt.

Frutus.

Schlaf wieber, Lucius. — Beba, Claubius! Du, Bursch, wach auf!

ou, Surjay, waay auf: **Farrs.** 

Herr? Claudius.

Berr ?

Brutus.

Wegwegen schrie't ihr so in eurem Schlaf?

Wir fchrieen, Berr?

Brutus. Ja, faht ihr irgend was?

3ch habe nichts gefebin.

Claudius.

Ich gleichfalls nicht.

Frutus. | Brutus empfeblt mich meinem

Geht und empfehlt mich meinem Bruber Cafflus; Er laffe früh voraufziehn seine Macht, Wir wollen folgen.

Varre und Claudins. Serr, es foll gefchehn.

(Mile ab.)

# Fünfter Aufzug.

## Erfte Scene.

Die Ebene von Philippi.

(Octavius, Antonius und ihr heer)

#### Ortanins.

Mun, Mark Anton, wird meine hoffnung wahr. Ihr fpracht, der Feind werd' auf den hohn sich halten, Und nicht herab in unfre Ebne ziehn; Es zeigt sich anders: seine Schaaren nahn! Sie wollen zu Philippi hier uns mahnen, Und Antwort geben, eh' wir sie befragt.

Antonius.
Bah, sted' ich boch in ihren Herzen, weiß, Warum ste's thun. Sie könnten sich begnügen, Nach andern Plägen hinzuziehn, und kommen Mit bangem Trog, im Wahn, durch diesen Aufzug Uns vorzuspiegelu, ste besigen Muth.
Allein dem ist nicht so.

(Gin Bote tritt auf)

### Bote.

Bereitet euch, ihr Feldherrn.

Der Feind rudt an in wohlgeschlofinen Reihn. Sein blut'ges Schlachtpanier ift ausgehängt, Und etwas muß im Augenblick geschehn.

### Antonius.

Octavius, führet langfam unfer Geer Bur linfen Sand ber Cbene weiter vor.

#### Øctavius.

Bur rechten ich; behaupte bu die Linke.

Antanins.

Bas freuzt ihr mich, ba bie Entscheibung brangt? Getavins.

Ich freuz' euch nicht, boch ich verlang' es fo.

Marsch )

(Trommeln werben gerührt. Brutus und Caffing tommen mit ihrem heere; Lucilius, Titinius, Meffala und Anbre)

Brutus.

Sie halten fiill und wollen ein Bespräch. Cassius.

Titinius, fieh! Wir treten vor und reden. Octavius.

Antonius, geben wir zur Schlacht bas Beichen? Antonius.

Nein, Cafar, laßt uns ihres Angriffs warten. Kommt, tretet vor! Die Felbherrn wunschen ja Ein Wort mit uns.

Octavius.

Bleibt stehn bis zum Signal.

Brutus.

Erft Wort, bann Schlag: nicht mahr, ihr Landsgenoffen? Grtavius.

Richt, bağ wir mehr als ihr nach Worten fragen.

Brutus.

Gut Wort, Octavius, gilt wohl bofen Streich.

Antonius.

Ihr, Brutus, gebt bei bofem Streich gut Bort: Def zeuget Cafars Gerz, burchbohrt von euch, Indeg ihr rieft: lang' lebe Cafar, Heil!

Caffius.

Die Führung eurer Streiche, Mark Anton, Ift uns noch unbekannt; boch eure Worte Begehn an Sybla's Bienen Raub, und laffen Sie ohne Honig.

> Antonins. Nicht auch flachellos?

### Brutus.

O ja! auch tonlos, benn ihr habt ihr Suntmen Geftoblen, Mart Anton, und brobet weislich, Bevor ihr ftecht.

Antonius.

Br thatets nicht, Berrather, Als eure schnöben Dolch' einander ftachen In Cafars Bruft. Ihr zeigtet eure Bahne Wie Affen, krocht wie hunde, budtet tief Wie Sclaven euch, und tüftet Cafars Füße; Derweil von hinten ber verstuchte Cafca Mit tud'schem Biffe Cafars Racken traf. O Schmeichler!

Caffins.

Schmeichler! — Dankt euch felbst nun, Brutus! Denn biese Bunge wurde heut nicht freveln, ` Bar' Cassius Rath befolgt.

### Octavius.

Bur Sache! fommt! Macht Wiberspruch uns schwigen, So koftet roth're Tropfen ber Erweis.
Seht! auf Verschworne zück' ich bieses Schwert:
Wann, benkt ihr, geht es wieber in die Scheibe?
Nie, bis bes Casars breiundzwanzig Bunden
Geracht find, ober bis ein andrer Casar
Mit Mord gesättigt ber Verräther Schwert.

### Brutus.

Cafar, bu kannst nicht burch Berrather sterben, Du bringest benn fle mit.

#### Octavins.

Das hoff' ich auch; Von Brutus Schwert war Aod mir nicht bestimmt.

# Prutus.

D warft bu beines Stammes Ebelfter, Du konnteft, junger Mann, nicht fconer fterben.

Caffius.

Ein launifch Bubchen, unwerth folches Ruhms, Befellt zu einem Buflling und 'nem Trinter.

### Antonius.

Der alte Caffius!

Octavins.

Rommt, Antonius! fort!-Aros in die Bahne schleude' ich euch, Berrather! Bagt ihr zu fechten heut, so kommt insa Feld, Bo nicht, wenns euch gemuthet.

(Ortavius und Antonius mit threm Deere ab)

Caffins.

Run tobe, Bind! fcwill, Woge! schwimme, Nachen! Der Sturm ift wach, und Alles auf bem Spiel. Brutus.

Lucilius, hort! ich muß ein Bort euch fagen.

Derr ?

(Brutus und Lucilius reben beifeit mit einanber) Caffins.

Meffala!

Messala. Bas befiehlt mein Feloherr? Cassius.

Meffala, bieß ift mein Geburtstag; grabe An biefem Tag tam Cafftus auf Die Welt. Gieb mir bie Band, Deffala, fei mein Beuge, Daß ich gezwungen, wie Bompejus einft, An Eine Schlacht all' unfre Freiheit mage. Du weißt, ich bielt am Epifurus feft Und feiner Lebr'; nun andr' ich meinen Ginn, Und glaub' an Dinge, bie bas Runft'ge beuten. Auf unferm Bug von Sarbes ffürzten fich 3mei große Abler auf bas vorbre Banner; Da fagen fle, und fragen gierig fchlingenb Aus unfrer Rrieger Sand; fle gaben uns Sieher bis nach Philippi bas Geleit; Beut Morgen find fie auf und fortgefichn. Statt ihrer fliegen Raben, Beier, Rrab'n Uns überm Saupt, und ichaun berab auf uns Als einen flechen Raub; ihr Schatten fcheint

Rein, glaubt bas nicht.

Cassius.

Ich glaub' es auch nur halb, Denn ich bin frisches Muthes und entschloffen Bu tropen ftandhaft jeglicher Gefahr.

Thu bas, Lucilius.

Caffins.

Nun, mein ebler Brutus, Sey'n uns die Götter heute hold, auf daß wir Gefellt in Frieden unserm Alter nahn! Doch weil das Loos der Menschen niemals sicher, Laßt uns bedacht seyn auf den schlimmsten Fall. Berlieren wir dieß Treffen, so ist dieß Das allerlegte Mal, daß wir uns sprechen. Was habt ihr dann euch vorgesett, zu thun?

Ganz nach ber Borschrift ber Philosophie, Wonach ich Cato um ben Tob getabelt, Den er fich gab (ich weiß nicht, wie es kömmet, Allein ich find' es feig und niederträchtig, Aus Furcht, was kommen mag, bes Lebens Zeit So zu verfürzen), will ich mit Gedulb Mich waffnen, und ben Willen hoher Mächte Erwarten, die das Irbische regieren.

Cassius.

Dann, geht die Schlacht verloren, last ihre euch Gefallen, bag man burch die Straffen Roms Euch im Ariumphe führt?

Brutus. Rein, Caffius, nein! Glaub mir, bu ebler Römer, Brutus wird nie gebunden gehn nach Rom; Er trägt zu hohen Sinn. Doch dieser Tag Muß enden, was des Märzen Idus ansing; Ob wir- uns wieder treffen, weiß ich nicht, Drum last ein ewig Lebemohl uns nehmen: Gehab bich wohl, mein Cassus, für und für! Sehn wir uns wieder, nun, so lächeln wir; Wo nicht, so war dieß Scheiden wohlgethan.

Cassius.

Gehab bich wohl, mein Brutus, für und für! Sehn wir uns wieder, lächeln wir gewiß; Wo nicht, ist mahrlich wohlgethan dieß Scheiden.

Brufus.

Run wohl, führt an! D wüßte jemand boch Das Ende biefes Tagwerks, eh es kommt! Allein es gnüget: enden wird der Tag, Dann wissen wir sein Ende. — Kommt und fort!

(Alle ab)

# Bweite Scene.

Das Schlachtfelb.

(Betummel. Brutus und Meffala fommen )

Brutus.

Reit', reit', Meffala, reit'! Bring biefen Bettel Den Legionen auf ber anbern Seite.

(lautes Getümmel)

Laßt sie auf Einmal stürmen, benn ich merke, Octavius Flügel hält nur schwachen Stand; Ein schneller Anfall wirft ihn übern Haufen. Reit'! reit', Meffala! Laß herab sie kommen!

(Beibe ab)

# Pritte Scene.

Ein anberer Theil bes Schlachtfelbes. (Getummel. Caffins und Titinius fommen)

Caffins.

D fieh, Titinius! sieh! bie Schurken fliehn; 3ch selbst warb meiner eignen Leute Feind:

Dieg unfer Banner wandte fich zur Flucht; Ich schlug ben Felgen und entrif es ihm.

O Caffius! Brutus gab bas Wort zu fruh; Im Bortheil gegen ben Octavins, fest' er Bu hitgig nach; fein Geer fing an zu planbern, Indeß uns Alle Mark Anton umzingelt.

(Binbarus fommt)

Pindarus.

herr, flieht boch weiter! flieht boch weiter weg! Antonius ift in euren Belten, herr; Drum, ebler Cuffins, flieht! Flieht weit hinweg!

Der Hügel hier ist weit genug. Schau, schau, Titinius! Sind das meine Zelte nicht, Wo ich das Feuer sehe?

Citinius.

Ja, mein Felbherr. Caffins.

Wenn bu mich liebst, Titinius, so besteig Mein Pferd, setz' ihm die Sporen in die Seite, Bis es zu jener Mannschaft dich gebracht, Und wieder her, damit ich sicher wisse, Ob jene Mannschaft Freund ist ober Feind,

Titinius.

Wie ein Gebanke bin ich wieder hier.

(ab)

Geh, Bindarus, steig' höher auf den Hügel, Denn mein Gesicht ist kurz; acht' auf Titinius, Und sag mir, was du auf dem Feld entdeckst.

(Pinbarus ab)

An diesem Tage athmet' ich zuerst; Die Zeit ist um, und enden soll ich da, Wo ich begann; mein Leben hat den Kreislauf Bollbracht. — Du dort, was gtebts?

Pindarus. (oben).

D herr!

# Coffing.

Bas giebts?

### Pindarus.

Aitinius ift von Reitern ganz unringt, Sie jagen auf ihn zu, boch spornt er weiter. Run find sie bicht schon bei ihm — nun, Titinius! Sie steigen ab — er auch — er ist gefangen; Und horcht! sie jubeln laut. (Freubengeschrei)

Steig nur herunter, fieh nicht weiter zu. — D Memme, die ich bin, fo lang zu leben, Bis ich ben besten Freund vor meinen Augen Gefangen sehem muß!

(Pinbarus fommt zurich)
Romm, Bursch, hiehen!
Ich macht in Parthia dich zum Gefangnen,
Und ließ dich schwören; deines Lebens, Retter,
Was ich nur immer thun dich hieß!, du wollest
Es unternehmen. Romm nun, halt' den Schwur!
Sen frei nun, und mit diesem guten Schwert,
Das Casars Leib durchbohrt, triff diesen Busen.
Erwiedre nichts!. Hier fasse du das Heft,
Und ist mein Angestatt verhällt, wie jest,
So führ' das Schwert. — Casar, du bist gerächt,
Und mit demselben Schwert, das dich getödtst.

## Pindarus.

So bin ich frei, boch war' ichs lieber nicht, batt' es auf mir beruht — D Caffind! Beit weg flieht Bindarus von biefem Lande, Dahin, wo nie ein Romer ihn bemerkt.

(M)E

(ex firbt)

(Titining und Meffala tommen)

Es ift nur Taufch, Titinius; henn Detan. Barb von bes ehlen Brutus, Macht geschlagen, Wie Cassus Legionen vom Antonius.

Citining.

Die Beitung wien ben Gafftus fehr erquiden.

Ateffala.

Bo ließt ihr ihn?

Citinius.

Bang troftlos, neben ihm

Sein Stlave Binbarus, auf biefem Sugel.

Ift er bas nicht, ber auf bem Boben liegt?

Er liegt nicht ba wie lebend. — O mein Berg!

Nicht mahr, er ift es?

Citinius.

Rein, er wars, Meffala:

Doch Cassius ist nicht mehr. — O Abendsonne! Wie du in beinen rothen Strahlen sinkst, So ging in Blut ber Tag bes Cassius unter. Die Sonne Roms ging unter; unser Tag Ist hingestohn; nun kommen Wolken, Thau, Gefahren; unser Thaten sind gethan: Mißtraun in mein Gesingen bracht' ihn um.

Mißtraun in gutem Ausgang bracht' ihn um; D haffenswerther Wahn! ber Schwermuth Kind! Bas zeigst du boch bem regen Witz ber Menschen Das, was nicht ist? O Wahn, so bald empfangen, Zu glücklicher Geburt gelangst du nie, Und bringst die Mutter um, die dich erzeugt.

Citinius.

Auf, Bindarus! Wo bift bu, Bindarus?

Such ihn, Titinius; ich inbessen will Jum eblen Brutus, und sein Ohr durchbohren Mit dem Bericht. Wohl nenn' ich es durchbohren; Denn scharfer Stahl und gift'ge Pfeile wurden Dem Ohr des Brutus so willkommen sehn, Als Meldung bieses Anblicks.

Citinius.

Gilt, Meffala!

3ch fuche Bindarus indeffen auf. (Meffala ab) Barum mich ausgesandt, mein wachrer Caffius? Traf ich nicht beine Freunde? festen fie Richt biefen Siegestrang auf meine Stirn, Ihn dir zu bringen? Bernahmft bu nicht ihr Jubeln? Ach, jeben Umftand haft bu miggebeutet! Doch halt, nimm biefen Rrang um beine Stirn. Dein Brutus bieg mich bir ihn geben; ich Bollführe fein Gebot. - Romm fcbleunig, Brutus. Und fleh, wie ich ben Cajus Caffius ehrte! Bergeibt, ihr Gotter! - Dieg ift Romerbrauch : Romm, Caffius Schwert! triff ben Titinius auch.

(er ftirbt)

(Getummel. Deffala fommt gurud mit Brutus, bem jungen Cato, Strato, Bolumnius und Lucilius)

Brutus.

Bo? Bo, Meffala? fag', wo liegt bie Leiche? Meffala.

Seht, bort! Titinius trauert neben ihr. Brutus.

Titinius Antlis ift emporgewandt. Cata.

Er ift erschlagen.

Brutus.

D Julius Casar! Du bist mächtig noch; Dein Beift geht um, er ifte, ber unfre Schwerter In unfer eignes Gingeweibe febrt. (lantes Getummel) Cato.

Dein wadter Freund Litinius! Geht boch ber Wie er ben tobten Caffius gefrangt! Brntus.

Und leben noch zwei Römer, Diefen gleich? Du letter aller Romer, lebe wohl! Unmöglich ifts, bag Rom je beines Gleichen Erzeugen follte. - Diefem Tobten, Freunde, Bin ich mehr Thränen schulbig, als ihr hier Dich werbet gablen feben; aber, Caffins, 3d finbe Beit bazu, ich finbe Beit.

Drum kommt, und schickt nach Thaffos seine Leiche, Er soll im Lager nicht bestattet werden; Es schlüg' uns nieder. — Komm, Lucilius! Komm, junger Cato! Zu der Wahlstatt hin! Ihr, Flavins und Labed, laßt unsee Schaaren rücken! Es ist drei Uhr, und, Römer, noch vor Nacht, Bersuchen wir das Elück in einer zweiten Schlacht.

# Vierte Scene.

Ein anderer Theil bes Schlachtfelbes:

(Getümmel. Solbaten von beiben heeren, fechtenb; barauf Brutus, Cato, Lucilius und Andre)

Prutus.

Noch, Bürger, o noch haltet hoch bie Saupten !-

Ein Bastard, ber's nicht thut! Mer will mir folgen? Ich ruse meinen Namen durch das Feld: Ich bin der Sohn des Marcus Cato, hört! Keind der Aprannen, Freund, des Vaterlands! Ich bin der Sohn des Marcus Cato, hört!

Prutus. (brings auf ben Feind ein)
Und ich bin Brutus, Marcus Brutus, ich;
Des Baterlandes Freund: teunt: mich als Brutus!

(ah, indem er auf den Feind eindringt. Cata mith übenwähtigt und fällt)

Fucilius.
O junger, edler Cato! bift bu hin?
Ja! tapfer wie Titinius ftirbst bu nun,
Man barf bich ehren als bes Cato Sohn.
1. Salbat.

Ergieb bich, ober firb!

Incilius,

Nur um zu, fterhen Ergeb' ich mich. Hier ist so viel für bich, (bletet ihm Gelb an) Dag bu fogleich mich tobten wirft: nun tobte Den Brutus, und es ehre bich fein Cob.

### 1. Seldet.

Bir burfens nicht. — Ein ebler Gefangner.

#### 2. Seldet.

Blat ba! Sagt dem Antonius, daß wir Brutus haben.

#### 1. Seldet.

Ich will es melten. — Sieh, da kömmt ber Felbherr. (Antonins tritt auf) Bir haben Brutus, herr! wir haben Brutus! Antonins.

Bo ift er?

## Sucilius.

In Sicherheit; Brutus ift ficher gnug. Berlag bich brauf, bag nimmermehr ein Feind Den eblen Brutus lebend fangen wird. Die Götter schmach! Bo ihr ihn findet, lebend oder todt, Er wird wie Brutus, wie er felbst, sich zeigen.

### Antenius.

Dieß ist nicht Brutus, Freund, doch auf mein Wort, Ein nicht geringrer Fang. Berwahrt ihn wohl, Erweist nur Gutes ihm; ich habe lieber Bu Freunden solche Männer als zu Feinden. Eilt! seht, ob Brutus tobt ist ober lebt! Und bringt Bericht zu bes Octavius Zelt, Wie Alles sich begeben.

Drum kommt, und schickt nach Thassos seine Leiche, Er soll im Lager nicht bestattet werden; Es schlüg' uns nieder. — Komm, Lucilius! Komm, junger Cato! Zu der Wahlstatt hin! Ihr, Plavius und Labed, laßt unse Schaaren rücken! Es ist drei Uhr, und, Römer, noch vor Nacht. Bersuchen wir das Elück in einer zweiten Schlacht.

# Dierte Scene.

Gin anderer Theil bes Schlachtfelbes:

(Getümmel. Solbaten von beiben heeren, fechtend; barauf Brutus, Cato, Encilius und Andre)

Prutus.

Noch, Burger, o noch baltet boch bie Saupter !-

Ein Baftard, ber's nicht thut! Wer will mir folgen? Ich rufe meinen Namen durch das Felb: Ich bin der Sohn des Marcus Cato, hört! Feind der Tyrannen, Freund, des Baterlands! Ich bin der Sohn des Marcus Cato, hört!

Prutus. (bringk auf ben Feind ein) Und ich bin Brutus, Marcus Brutus, ich; Des Vateriandes Freund: keunt, mich als. Brutus! (all, indem er auf den Feind eindeingt. Cata mird übenwährtigt und fällt)

Fuciliss.
O junger, ebler Cato! bift bu hin?
Ja! tapfer wie Titinius flirbst bu nun,
Man barf bich ehren als bes Cato Sohn.
1. Saldat.

Ergieb bich, ober firb!

Incilius,

Rur um zu, fterben. Ergeb' ich mich. Sier ist so viel für bieth. (bietet ihm Gelb an) Daß bu fogleich mich tobten wirft: nun tobte Den Brutus, und es ehre bich fein Tob.

#### 1. Soldat.

Bir burfens nicht. - Ein ebler Gefangner.

#### 2. Soldat.

Plat ba! Sagt bem Antonius, daß wir Brutus haben.

#### 1. Soldat.

Ich will es melben. — Sieh, ba fommt ber Felbherr.
(Antonius tritt auf)
Wir haben Brutus, Herr! wir haben Brutus!
Antonius.

Bo ift er?

# Sucilius.

In Sicherheit; Brutus ift ficher gnug. Berlag bich brauf, bag nimmermehr ein Feind Den eblen Brutus lebenb fangen wird. Die Götter schmach! Bo ihr ihn findet, lebend ober tobt, Er wird wie Brutus, wie er felbft, fich zeigen.

### Antonius.

Dieß ist nicht Brutus, Freund, doch auf mein Wort, Ein nicht geringrer Fang. Berwahrt ihn wohl, Erweist nur Gutes ihm; ich habe lieber Bu Freunden folche Männer als zu Feinden. Eilt! seht, ob Brutus todt ist oder lebt! Und bringt Bericht zu des Octavius Zelt, Wie Alles sich begeben.

#### Clitus.

Blieht, herr, o flieht! hier gilt kein Saumen mehr. **Brutus.** 

Lebt wohl benn, ihr — und ihr — und ihr, Bolumnius. Du, Strato, lagst die ganze Zeit im Schlaf:
Leb wohl auch du! — Mitbürger, meinem Herzen Is Wonne, daß ich noch im ganzen Leben Richt Einen sand, der nicht getreu mir war. Ich habe Ruhm von diesem Unglücktage, Rehr, als Octavius und Mark Anton Durch diesen schnöben Sieg erlangen werden.
So lebt zusammen wohl! Denn Brutus Zunge Schließt die Geschichte seines Lebens balv.
Racht beckt mein Auge, mein Gebein will Ruh.
Es strebte längst nur dieser Stunde nach.
(Getümmel. Geschrei hinter der Scene) "Flieht! sliebt!

#### Clitus.

Bliebt, Berr! o fliebt!

### Brutus.

Nur fort! Ich will euch folgen.
(Clitus, Darbanius und Bolumnius ab)
Ich bitt' dich, Strato, bleib bei beinem herrn.
Du bist ein Mensch von redlichem Gemüth,
In beinem Leben war ein Funken Chre.
Halt benn mein Schwert, und wende dich hinweg,
Indeß ich brein mich stürze. Willst bu, Strato?

### Strats.

Gebt erft bie hand mir. Gerr, gehabt euch wohl!

Leb wohl, mein Freund! — Befänft'ge, Cafar, dich! Richt halb so gern bracht' ich dich um als mich. (er flurzt fich auf sein Schwert und fliebt) (Getummel. Rudgug. Octavius und Antonius mit 46rem heere, Deffala und Lucilius tommen)

Octavina.

Ber ift ber Dann?

Meffala.

Der Diener meines Gerrn.

Strato, mo ift bein Berr?

Strato.

Frei von ben Banben, die ihr tragt, Meffala, Die Sieger konnen nur zu Afch' ihn brennen; Denn Brutus unterlag allein fich felbst, Und niemand sonst hat Ruhm von seinem Tobe.

Sucilius.

So mußten wir ihn finden. — Dank bir, Brutus, Dag bu Lucilius Rebe mahr gemacht.

Octavins.

Des Brutus Leute nehm' ich all' in Dienft. Bilft bu in Bufunft bei mir leben, Burich?

Strato.

Ja, wenn Deffala mich euch überläßt.

Octavius.

Thut mirs zu lieb, Meffala.

Meffala.

Strato, wie ftarb mein Berr?

Strato.

3ch hielt bas Schwert, so fturzt'er fich hinein.

Octavius, nimm ihn benn, bag er bir folge, Der meinem Gerrn ben letten Dienft erwies.

Antonius.

Dieß war ber beste Romer unter allen: Denn jeber ber Berschwornen, bis auf ihn, That, was er that, aus Miggunft gegen Cafar. Mur er verband aus reinem Biedersinn, Und zum gemeinen Wohl sich mit den Andern. Sanft war sein Leben, und so nielschten sich Die Element' in ihm, daß die Natur Ausstehen durfte und der Welt verkunden: Dieß war ein Mann!

#### Octavius.

(ab)

Nach seiner Augend laßt uns ihm begegnen Mit aller Achtung und Bestattungsseier. Er lieg' in meinem Zelte viese Nacht, Mit Ehren wie ein Krieger angethan. Nun ruft das Geer zur Ruh; laßt fort uns ellen, Und dieses frohen Tags Trophärn theilen.

# Wasihr wollt.

überfest

noa

A. W. von Schlegel.

#### perfonen:

Orfino, Bergog von Illyrien. Sebaftian, ein junger Cbelmann, Biola's Bruber. Antonio, ein Schiffshauptmann. Gin Schiffshauptmann. Balentin, Cavallere bes Bergoge. Curio, Junter Tobias von Rulp, Olivia's Oheim. Junter Chriftoph von Bleichenwang. Malvolio, Dlivia's Saushofmeifter. Fabis, in Dlivia's Dienft. Narr, Dlivia, eine reiche Grafin. Biola. Maria, Dlivia's Rammermabchen.

herren vom hofe, ein Priefter, Matrofen, Gerichtsbiener, Ruffanten und andres Gefolge.

(Die Scene ift eine Stadt in Illyrien und die benachbarte Seefufte)

# Erfter Aufzug.

# Erfte Scene.

Ein Zimmer im Ballafte bes Bergogs.

(Der Bergog, Curio und herren vom hofe, Mufitanten im hintergrunde)

Bergeg. Wenn die Dufik ber Liebe Nahrung ift, Spielt weiter! gebt mir volles Maag! bag fo Die überfatte Luft erfrant' und fterbe. -Die Beise noch einmal! - fie ftarb fo bin; D fie befchlich mein Dhr, bem Wefte gleich, Der auf ein Beilchenbette lieblich haucht, Und Dufte ftiehlt und giebt. - Benug! nicht mehr! Es ift mir nun fo fuß nicht, wie vorber. D Beift ber Lieb', wie bift bu reg' und frifch ! Nimmt icon bein Umfang alles in fich auf, Bleich wie die See, nichts fommt in ihn binein, Bie fart, wie überichwänglich es auch fei, Das nicht berabgefest im Preise fiele In einem Bint! Go voll von Kantaften Ift Liebe, bag nur fie fantaftifch ift. Curio.

Bollt ihr nicht jagen, gnao'ger Gerr? Bergeg.

Bas, Curio?

Cnris.

Den Birfc.

Derzog.

Das thu' ich ja, ben ebelften, ber mein. D ba zuerft mein Aug' Olivien fah, Schien mir die Luft durch ihren Sauch gereinigt; Den Augenblick warb' ich zu einem Girsch, Und die Begierben, wie ergrimmte Hunde, Berfolgen mich seitbem.

(Balentin fommt) Run wohl, was fagt fie?

Valentin.

Berzeiht, mein Fürst, ich ward nicht vorgelassen. Ihr Mädchen gab mir dieß zur Antwort nur: Der himmel selbst, bis sieben Jahr verglüht, Soll ihr Gesicht nicht ohne hülle schaun; Sie will wie eine Noun' im Schleier gehn, Und Einmal Tags ihr Zimmer rings benehen Mit augenschmerzendem, gesalznem Naß: All dieß um eines Bruders tobte Liebe Zu balsamiren, die sie frisch und dauernd In traurigem Gedächtniß halten will.

D sie mit diesem zart gebauten herzen, Die schon dem Bruder so viel Liebe zahlt, Wie wird sie lieben, wenn der goldne Pfeil Die ganze Schaar von Reigungen erlegt, So in ihr lebt! wenn jene hohen Thronen, Ihr haupt und herz die holden Trefflichseiten, Erfüllt sind und bewohnt von einem herrn! Eilt mir voran auf zarte Blumenmatten! Suß träumt die Liebe, wenn sie Lauben schatten

(Alle ab)

# Bweite &cene.

Eine Strafe.

(Biola, ein Schiffshauptmann u. Matrofen treten auf)

Wiste.

Welch Land ift bieg, ihr Freunde?

Shiffshauptmann. Inpien, Fraulein. Viola.

Und was soll ich nun in Ihreien machen? Mein Bruder ift ja in Clyftum. Doch war' es möglich, daß er nicht ertrant: Was bentt ihr, Schiffer?

Smiffshauptmann.

Raum war es möglich, baß ihr felbst entkamt.

Ach, armer Bruber! — Bielleicht entfam er boch. Schiffshauptmann.

Ja, Fräulein! und euch mit Bielleicht zu tröften, Bersicht' ich euch: als unser Schiff gescheitert, Indessen ihr und bieser urme Haufen. Mit euch gerettet, auf bem Boote trieb, Sah ich, daß euer Bruder, wohl bedacht In der Gesahr, an einem starten Mast, Der auf den Fluten lebte, sest fich band (Ihm köpte Muth und Hoffnung wieses Mittel); Dann, wie Arion auf des Delphins Rücken, Sah ich ihn Freundschaft mit den Wellen halten, So lama' ich seben konte.

Visla

Sier ift Gold Fur biefe Nachricht. Meine eigne Rettung Beigt meiner hoffmung auch fur ihn bas Gleiche, Und eure Reb' ift beg Beftatigung. Kennft bu bieg Land?

Schiffshunptmann.

3a, Fraulein, fehr genau;

Drei Stunden ift es kann von biesem Ort, Bo ich geboren und erzogen bin.

Vinle.

Und wer regiert bier?

Shiffshauptmann.

Ein ebler Bergog von Gemuth und Ramen.

Pipta.

Bas ift fein Name?

#### Shiffsbaustmann.

Orfino.

Viole.

Orfino! ben bort' ich meinen Bater Bobl nennen; bamals mar er unvermählt. Shiffshanstmann.

Das ift er, ober wars vor furgem noch : Denn nur vor einem Monat reift' ich ab, Als eben ein Gerucht lief (wie ihr wißt, Bas Große thun, befchwaten gern bie Rleinen), Er werbe um die reizende Dlivia.

Viala.

Wer ift fie?

Shiffshauptmaun.

Ein fittsam Dabchen, eines Grafen Tochter; Der ftarb vor einem Jahr, und ließ fie bamals In feines Cobnes, ihres Bruders Cous. Der ftarb vor furgem auch; ihn gartlich liebenb Schwor fie, fo fagt man, Anblid und Befellichaft Der Manner ab.

#### Viele.

D bient' ich boch bem Fraulein, Und wurde nicht nach meinem Stand ber Welt Berrathen, bis ich bie Gelegenheit Selbft batte reifen laffen.

Shiffshauptmann.

Das wird fcmer

Bu machen fenn; fie will von feiner Art Befuche boren, felbft bes Bergoge nicht.

Viola.

Du haft ein fein Betragen an bir, Bauptmann, Und wenn gleich bie Natur mit schöner Dede Dft Graber übertuncht, bin ich bir boch Bu trau'n geneigt, bu habeft ein Gemuth, Das mohl zu biefem feinen Unichein paßt. 3d bitte bich, und will birs reichlich lohnen, Berbele, wer ich bin, und fteb mir bei, Dich zu verfleiben, wie es etwa taugt

Bu meinem Blan. Ich will bem Gerzog bienen, Du sollft als einen Sammling mich empfehlen; Es lohnt bir wohl bie Muh, benn ich kann singen, Und ihn mit allerlei Musik ergögen, Bin also sehr geschickt zu seinem Dienst. Was sonft geschehn mag, wird die Zeit schon zeigen; Rur richte sich nach meinem Witz bein Schweigen.

Seib ihr fein Hammling, euer Stummer ich, Und plaudr' ich aus, fo schlage Blindheit mich.

Run gut, fo führ' mich weiter!

(ab)

## Pritte Scene.

Gin Bimmer in Dlivia's Saufe.

(Junter Tobias und Maria)

Junker Cobias. Was zum Genter fällt meiner Richte ein, bag fie fich ben Tob ihres Brubers fo anzieht? Es ift ausgemacht, ber Gram zehrt am Leben.

Maria. Auf mein Bort, Junter Tobias, ihr mußt Abends früher zu Sause kommen. Gure Nichte, bas gnabige Fraulein, hat viel Ginrebe gegen eure unschickliche Beiten.

Junker Cobias. Go mag fie bei Beiten Ginrebe thun, bernachmals aber fcweigen.

Maria. Ja, es murbe euch aber beffer fleiben, einen orbentlichen Lebensmanbel zu führen.

Junker Cobias. Beffer kleiben? Ich brauche mich nicht beffer zu kleiben, als ich hier bin. Diefer Rock ift gut genug, um darin zu trinken, diese Stiefeln auch, sonft können fle fich in ihren eignen Riemen aufhängen laffen.

Maria. Das Bechern und Trinken wird euch zu Grunde richten. Mein Fraulein sprach noch gestern bavon, auch von einem albernen Junker, ben ihr einmal Abends, als einen Freier für fie mitgebracht habt.

Junker Cobias. Ben meint ihr? Junter Chriftoph von Bleichenwang?

Maria. 3a, eben ben.

Junker Cobias. Dus ift fo ein ftarter Rerl, wie seiner in gang Illyrien.

Maria. Bas thut bas gur Sache?

Innker Cobias. Run, er bringt es im Jahr auf breitaufenb Dufaten.

Maria. Er wird es aber wohl nur auf ein Jahr mit allen seinen Dukaten bringen; er ist ein großer Narr und ein Berschwender.

Junker Cobias. Pfui, daß ihr so reben konnt! Er spielt auf ber Baggeige, und spricht brei bis vier Sprachen Wort für Wort aus bem Kopfe, und ift mit

vielfältigen guten Naturgaben verfehn.

Maria. Ja wahrhaftig, auch mit einfältigen. Denn bei seiner Narrheit ist er obenbrein noch ein großer Zänster, und hätte er nicht die Gabe ber Zaghaftigkeit, um seine Zanklust zu dämpfen, so meinen die Vernünstigen, ihm wurde balb das Grab zur Gabe werben.

Junker Cobias. Bei meiner Fauft! Schufte und Lugner finds, die fo von ibm reben. Wer find fie?

Maria. Diefelbigen, bie auch behaupten, bag er fich

alle Abend mit euch betrinkt.

Junker Cobias, Freilich, auf meiner Nichte Gefundheit. Ich will so lange darauf trinken, als es mir durch die Kehle läuft und Getränk in Myrien ist. Ein Hase und ein Lumpenhund, wer nicht meiner Nichte zu Ehren trinkt, bis sich sein Gehirn auf Einem Beine herumdreht, wie ein Kräusel. Still, Mäbel! Castiliano volto! benn hier kommt Junker Christoph von Bleichenwang.

(Junker Christoph tritt auf) Junker Christoph. Junker Tobias von Rulp! Wie stehts, Junker Tobias von Rulp?

Junker Cobias. Bergensjunter Chriftoph!

Junker Chriftop h. Gott gruß' euch, icone Dirue! - Maria. Guch ebenfalls, Berr.

Junker Cobias. Saf' ein, Junker Chriftoph, bat' ein!

Junker Chriftoph. Ber ift bas?

Junker Enbins. Meiner Richte Rammermabchen.

Junker Christoph. Gute Jungfer Batein, ich wunfche naber mit euch befannt zu werben.

Maria. Mein Rame ift Maria, Berr.

Junker Christoph. Gute Jungser Maria Hatein — Junker Cobias. Ihr versteht mich falsch; hat' ein

beißt: unterhalte fie, wirb um fie, besturme fie.

Junker Christoph. Auf meine Ehre, ich möchte fie nicht in dieser Gesellschaft vornehmen. Das bebeutet also hat' ein?

Maria. Ich empfehle mich, meine Berren.

Innker Cobias. Wo bu fie so bavon gehn laffeft, Junker Chriftoph, so wollt' ich, bu burfteft nie wieber ben Degen giebn.

Junker Christoph. Wo ihr so bavon geht, so wollt' ich, ich burfte nie wieber ben Degen ziehn. Schones Frauenzimmer, benkt ihr, ihr hattet Narren am Seile?

Maria. Rein, ich habe euch nicht am Seile.

Junker Chriftoph. Ihr follt mich aber am Geile

haben; bier ift meine Sand.

Maria. Run, Herr, Gebanten find zollfrei; aber mich baucht, ihr konntet fie immer ein bischen in ben Keller tragen.

Junker Chriftoph. Bogu, mein Engelchen? Bas

foll bie verblumte Rebensart?

Maria. Sie ift warm, Berr.

Junker Christoph. Dun, ein Mabchen wie ihr tann einem mohl marm machen.

Maria. Rein, ihr habt ein faltes Gerg, bas tann ich an ben Fingern abgablen.

Junker Christoph. Das thut boch einmal.

Maxia. Ich habe es schon an euern Fingern abgezählt, bag ihr keine brei gablen konnt. Nun laffe ich euch gebn. (ab)

Innker Cobias. D Junker, bu haft ein Blafchchen Sett nothig! Sab' ich bich jemals ichon fo herunter gesehn?

Innker Christoph. In eurem Leben nicht, glaub' ich, außer, wenn mich ber Sett heruntergebracht hat. Mir ift, als hätt' ich manchmal nicht mehr Wit, als ein Christensohn ober ein gewöhnlicher Mensch hat. Aber ich bin ein großer Rinbsteischesser, und ich glaube, bas thut meisnem Wit Schaben.

Junker Cobias. Reine Frage.

Junker Christoph. Wo ich bas bachte, so wollte ichs verschwören. 3ch will morgen nach haus reiten, Junker Tobias.

Innker Esbias. Pourquoi, Bergensjunter?

Innker Christoph. Was ift pourquoi? Thu's ober thu's nicht? Ich wollte, ich hatte bie Zeit auf bie Sprachen gewandt, die mir das Fechten, Tanzen und Buchsprellen gekostet hat. Uch, hatte ich mich doch auf die Künste gelegt!

Junker Cobias. 3a, bann hatteft bu einen ftatt-

lichen Ropf mit Baaren gefriegt.

Junker Chriftoph. Bie jo? Bare mein Saar

bavon beffer geworben?

Innker Cobias. Ohne Zweifel. Du fiehft ja, es will fich von Natur nicht frauseln.

Junker Christoph. Es fteht mir aber boch recht

gut? Nicht wahr?

Junker Cobias. Prachtig! Es hangt wie Flachs auf einem Spinnroden, und ich hoffe, noch zu erleben, bag eine Hausfrau bich zwischen ihre Knie nimmt und es ab- winnt.

Junker Christoph. Wahrhaftig, ich will morgen nach Saus, Junker Tobias. Eure Nichte will fich ja nicht febn laffen; und wenn auch, es ift zehn gegen eins, baß

fie mich nicht will.

Junker Cobias. Sie will den Grafen nicht; fle will keine größere Barthie thun, als sie felbst ist, weder an Rang, Jahren, noch Berstand. Das habe ich sie eidlich betheuern hören. Lustig! Es ist noch nicht aus damit, Freund.

Junker Chriftsph. Go will ich einen Monat lan-

ger bleiben. Ich bin ein Kerl von ber wunderlichsten Gemutheart in der Belt; manchmal weiß ich mir gar keinen bessern Spaß, als Maskeraden und Fastnachtsspiele.

Junker Esbias. Taugft bu zu bergleichen Fragen,

Junker ?

Junker Christoph. So gut, wie irgend einer in Inhtien, er mag fenn, was er will, wenn er nicht vornehmer int ale ich.

Junker Cobias. Wie weit haft bu es in ber

Gaillarde gebracht?

Funker Chriftoph. Mein Seel', ich tann eine Rapriole fchneiben, und ben Ragensprung thu' ich aufs Saar

jo hoch, als irgend einer in Illyrien.

Junker Esbias. Weßwegen verbergen sich diese Kunste? Weßwegen hangt ein Borhang vor diesen Gaben? Bift du bange, sie möchten staubig werden? Warum gehst du nicht in einer Gaillarde zur Kirche und kommst in einer Couvante nach Hause? Mein beständiger Gang sollte ein Pas à rigaudon seyn; ich wollte mein Wasser nicht abschlagen, ohne einen Entrechat zu machen. Was kommt dir ein? Ist dieß eine Welt darnach, Augenden unter den Schessel zu stellen? Ich dachte wohl, nach dem vortrefflichen Baue beines Beines, es müßte unter dem Gestlier der Gaillarde gebildet seyn.

Junker Chriftoph. Ja, es ift fraftig, und in einem geflammter Strumpfe nimmt es fich leiblich aus.

Wollen wir nicht ein Belag anftellen?

Junker Cobins. Was follten wir fonft thun? Gind

wir nicht unter bem Steinbod geboren?

Junker Chriftoph. Unter bem Steinbod? Das

bedeutet Stoßen und Schlagen.

Junker Cobias. Mein, Freund, es bebeutet Springen und Tanzen. Laß mich beine Caprivlen sehen. Hopsa! Sober! Sa! sa! — Brächtig! (Beibe ab)

#### Vierte Scene.

Gin Bimmer im Pallafte bes Bergogs.

(Balentin und Bigla in Mannefleibern)

Valentin. Wenn ber Bergog mit solchen Sunfibezeugungen gegen euch fortfährt, Cefario, so konnt ihr es weit bringen; er kennt euch feit brei Tagen, und schon seib ihr kein Frember mehr.

Viala. Ihr fürchtet entweber Laune von feiner Seite ober Rachläffigfeit von ber meinigen, wenn ihr bie Fortbauer feiner Buneigung in Bweifel giebt. Ift er unbeftan-

big in feiner Bunft?

Valentin. Rein, in ber That nicht.

(Der Bergog, Curio und Befolge treten auf)

Visla. 3ch bant' euch. hier kommt ber Graf. Bex3sg. Wer fah Cefario? he?

Viola.

bier, gnab'ger Gerr, gu eurem Dienft.

Steht ihr indeg bei Seit'. — Cefario, Du weißt nun Alles; die geheimsten Blätter Schlug ich dir auf im Buche meines herzens. Drum, guter Jüngling, mach dich zu ihr auf, Rimm kein Berläugnen an; steh vor der Thür Und sprich, es solle fest bein Fuß da wurzeln, Bis du Gehor erlangt.

Viola.

Doch, mein Gebieter,

Ift fle fo gang bem Grame hingegeben, Wie man ergablt, laft fie mich nimmer vor.

Bergog.

Sei laut, und brich burch alle Sitte lieber, Eh bu ben Auftrag unverrichtet läß'ft.

Viola.

Befett nun, Berr, ich fpreche fie: mas bann ?

Dergog.

D bann entfalt' ihr meiner Liebe Macht, Laß fle erstaunen über meine Treu; Es wird bir wohl stehn, meinen Schmerz zu klagen, Sie wird geneigter beiner Jugend horchen, Als einem Boten ernstern Angestchts.

Viola.

Das bent' ich nicht, mein Fürft.

Derzog.

Glaubs, lieber Junge! Denn ber verläumdet beine frohen Jahre, Wer sagt, du seist ein Mann; Diana's Lippen Sind weicher nicht und purpurner; dein Stimmchen Ift wie des Mädchens Kehle hell und klar, Und Alles ist an dir nach Weibes Art.
Ich weiß, daß dein Gestirn zu dieser Sendung Sehr günstig ist. Bier oder fünf von euch, Begleitet ihn: geht Alle, wenn ihr wollt. Mir ist am wohlsten, wenn am wenigsten Gesellschaft um mich ist. Volldring' dieß glücklich, Und du follst frei wie dein Gebieter leben, Und Alles mit ihm theilen.

Viola.

Ich will thun Bas ich vermag, eu'r Fraulein zu gewinnen. (beiseit) Doch wo ich immer werbe, Muh voll Pein, Ich selber möchte seine Gattin seyn. (Alle ab)

## fünfte Scene.

Gin Bimmer in Dlivia's Baufe.

(Maria und ber Narr treten auf)

Maria. Nun sage mir, wo bu gewesen bift, ober ich will meinen Mund nicht so weit aufihun, bag ein Strobhalm hineinginge, um bich zu entschulbigen; mein Fraulein wird bich fur bein Ausbleiben aufhangen laffen.

Marr. Meinetwegen; wer in biefer Welt tuchtig aufgehangt ift, braucht ber Trommel nicht zu folgen.

Maria. Warum nicht?

Murr. Er fann überhaupt nicht viel fpazieren gebn.

Maria. Eine gute, hausbadne Antwort. 3ch fam. bir auch fagen, wo fich bie Rebensart herschreibt, ber Trom-mel folgen.

Marr. Bober, liebe Jungfet Maria?

Maria. Aus bem Rriege, und bas fannft bu in

beiner Marrheit nur fedlich nachfagen.

Marr. Gut, Gott verleihe benen Beisheit, die welche haben, und die, fo Rarren find - lagt fle mit ihren Gaben muchern.

Maria. Ihr werdet boch aufgehangt, weil ihr fo lange ausgeblieben felb, oder weggejagt; und ift bas für

euch nicht eben fo gut, ale bangen ?

Marr. Gut gehangt ift beffer, als ichlecht verheiraihet, und bas Begjagen kummert mich nicht, fo lange es Sommer ift.

Maria. 3hr feib alfo furg angebunben ?

Marr. Das juft nicht, aber ich halte es mit einer boppelten Schnur.

Maria. Damit, wenn die eine reißt, die andre noch halt; wenn aber beide reißen, fo fallen eure Bumphofen herunter.

Marr. Geschickt, meiner Treu! recht geschickt! Mun, nur zu! Wenn Junker Tobias das Trinken laffen wollte, so warft du so eine wisige Tochter Eva's wie eine in gang Illyrien.

Maria. Stille, Schelm! Richts weiter bavon! Ihr thatet mohl, wenn ihr euch vernünftig entschulbigtet.

(ab)

(Dlivia und Malvolio treten auf)

Marr. Wit, so es bein Wille ift, so hilf mir zu einet guten Boffel. Die witigen Leute, die bich zu haben
glauben, werden oft zu Narren; und ich, ber ich gewiß
weiß, daß du mir fehlft, kann für einen weisen Mann gel-

ten. Denn was fagt Quinapalus? Beffer, ein weifer Abor, als ein thorichter Weifer. Gott gruß euch, Fraulein!

Olivia. Schafft bas Rarrengeficht meg!

Marx, hort ihr nicht, Leute? Schafft bas Fraulein meg! Glivia. Geht, ihr seib ein trodner Narr; ich will nichts mehr von euch wisen. Überdieß fangt ihr an, euch

folecht aufzuführen.

Marr. Zwei Fehler, Madonna, benen Getränk und guter Rath abhelsen können. Denn gebt bem trocken. Narren zu trinken, so ist ber Narr nicht mehr trocken. Rathet dem schlechten Menschen, sich zu bessern: wenn er sich bessert, so ist er kein schlechter Mensch mehr; kann er nicht, so mag ihn der Schneider slicken. Denn Alles, was ausgebessert wird, ist doch nur geslickt; Tugend, die sich vergeht, ist nur mit Sunde geslickt; Sunde, die sich bessert, ist nur mit Tugend geslickt. Neicht dieser einfältige Schluß bin; gut! Wo nicht, was ist zu machen? Wie es keisnen wahren Hahnrey giebt, außer das Unglück, so ist die Schönheit eine Blume. — Das Fräulein wollte das Narerengesicht weggeschafft haben, darum sage ich noch einmal: schänft das Fräulein weg!

Olivia. Guter Freund, ich wollte euch weggeschafft

haben.

Marr. Ein ganz gewaltiger Mißgriff! — Fraulein, cucullus non facit monachum; bas will so viel sagen: mein Gehirn ist nicht so buntscheckig, wie mein Rock. Gute Madonna, ersaubt mir eure Narrheit zu beweisen.

@linia. Ronnt ibre?

Marr. Gar füglich, liebe Madonna.

Olivia. Führt ben Beweis.

Narr. Ich muß euch bagu katechiffren, Mabonna; antwortet mir.

Olivia. Ich bins zufrieben; aus Mangel an anberm Beitvertreibe will ich euern Beweis anhören.

Marr. Gute Mabonna, warum trauerft bu?

Blivie. Guter Marr, um meines Brubers Tob.

Marr. 3ch glaube, feine Seele ift in ber Golle, Madonna.

Olivia. 3ch weiß, feine Seele ift im himmel, Rarr.

Marr. Defto größer ift eure Narrheit, barüber gu trauern, bag eures Brubers Seele im himmel ift. — Schafft bas Narrengesicht weg, Leute!

Olivia. Bas benkt ihr von biefem Rarren, Dal-

wolio? Wirb er nicht beffer?

Malvolis. Ja mohl, und wird damit fortfahren, bis er in ben letten Bugen liegt. Die Schwachheit bes Alters, die ben vernunftigen Mann herunterbringt, macht ben Narren immer beffer.

Marr. Gott beschere euch fruhzeitige Schwachheit, bamit eure Narrheit besto besser zunehme! Junker Tobias wird varauf schwören, bag ich kein Fuchs bin, aber er wird keinen Dreier barauf verwetten, bag ihr kein Narr feib.

Olivia. Bas fagt ihr bazu, Malvolio?

Malvolis. 3ch munbre mich, wie Guer Gnaben an folch einem ungesalznen Schuft Gefallen finden können. 3ch sah ihn neulich von einem gewöhnlichen Marren, ber nicht mehr Gehirn hat, wie ein Saubenstod, aus bem Sattel gehoben. Seht nur, er ist schon aus seiner Fassung; wenn ihr nicht lacht, und ihm die Gelegenheiten zutragt, so ist ihm der Mund zugenäht. Auf meine Ehre, ich halte die vernünstigen Leute, die über diese bestallten Rarren so vor Freuden frahen, für nichts besser, als für die Sanswurste der Narren.

Olivia. Dihr frankt an ber Eigenliebe, Malvolio, und koftet mit einem verdorbenen Geschmack. Wer evelmüthig, schuldlos, und von freier Gesinnung ift, nimmt biese Dinge für Bögelbolzen, die ihr als Kanonenkugeln anseht. Ein privilegirter Narr verläumdet nicht, wenn er auch nichts thut, als verspotten; so wie ein Mann, der als verständig bekannt ist, nicht verspottet wenn er auch nichts thut als tadeln.

Marr. Mun, Merkur verleihe bir bie Gabe bes Auf- fchneibens, weil bu fo gut von den Narren fprichft!

(Maria fommt)

Maria. Mein Fraulein, vor ber Thur ift ein junger Berr, ber fehr mit euch zu fprechen municht. Glivia. Bom Grafen Orfino, nicht mahr? Maria. Ich weiß nicht, mein Fraulein; es ift ein bubicher junger Mann, mit einer ftattlichen Begleitung.

Olivia. Wer von meinen Leuten halt ihn auf?

Maria. Junter Tobias, euer Better.

Olivia. Sucht ben boch ba wegzubringen, er spricht ja immer wie ein toller Mensch. Klui boch! (Maria ab) Geht ihr, Malvolio. Wenn es ein Gesuch vom Grafen ist, so bin ich krank ober nicht zu Hause: was ihr wollt, um es los zu werden. (Malvolio ab) Ihr seht nun, wie eure Possen versauern und die Leute ste nicht mehr mögen.

Narr. Du haft für uns gerebet, Mabonna, als wenn bein altester Sohn ein Narr werben sollte, bessen Schäbel bie Götter mit Gehirn vollstopfen mögen, benn bier kommt einer von beiner Sippschaft, ber eine sehr schwache pia mater hat.

(Junter Tobias tritt auf)

Blivia. Auf meine Chre, halb betrunken. - Ber ift vor ber Thur, Better?

Junker Cobias. Gin Berr.

Olivia. Ein Berr? Bas für ein Berr?

Junker Cobias. 'S ift ein herr ba. (es ftögt tom auf) Sol ber henter bie Beringe! - Bas machft bu, Binfel?

Marr. Befter Junter Tobias -

Olivia. Better, Better! wie fommt ihr ichon [fo fruh in biesen wiberlichen Buftand?

Junker Cobias. Lieberlichen! Schabe mas furs Lieberliche! — Es ift jemant vor ber Thur.

Olivia. Run gut, mer ift es?

Junker Cobias. Meinetwegen ber Teufel, wenn er Luft hat; was kummerts mich? Glaubt mir, fag' ich euch. — Run, es kommt Alles auf eins heraus. (ab)

Olivia. Bomit ift ein Betrunkener zu vergleichen.

Marr. Mit einem Ertrunkenen, einem Rarren und einem Tollen. Der erfte Trunk über ben Durft macht ihn jum Narren, ber zweite toll, und ber britte erfauft ihn.

Blivia. Geh, hol ben Tobtenbeschauer, und lag ihn meinen Better in Augenschein nehmen, benn er ift im brit-

ten Grave ber Trunkenheit; er ift ertrunken. Geb; gieb Acht auf ihn.

Marr. Bis jest ift er nur noch toll, Madonna; und ber Narr wird auf ben Tollen Acht geben. (ab)

#### (Malvolio fommt zurūct)

Maluslis. Gnädiges Fräulein, ber junge Mensch braußen betheuert, daß er mit euch sprechen will. Ich sagte ihm, ihr wäret frank; er behauptet, davon habe er schon gehört, und daher komme er, um mit euch zu sprechen. Ich sagte ihm, ihr schliefet; er scheint auch das voraus gewußt zu haben, und kommt daher, um mit euch zu sprechen. Was soll man ihm sagen, gnädiges Fräulein? Er ist gegen jede Ausflucht gewassnet.

Olivia. Sagt ihm, daß er mich nicht sprechen soll. Malvolio. Das habe ich ihm schon gesagt; aber er versichert, er wolle wie ein Schilderhaus Tag und Nacht

por eurer Thur ftehn, bis ihr ihn vorlaßt.

Olivia. Was für eine Art von Menschen ist es? Malvolio. Bon einer sehr unartigen Art; er will mit euch sprechen, ihr mögt wollen ober nicht.

Olivia. Wie ift fein Augerliches und feine Sabre?

Malvolio. Noch nicht alt genug für einen Mann, und nicht jung genug für einen Knaben; er ift weber recht Fisch noch Fleisch, so eben auf ber Granze zwischen Mann und Knaben. Er hat ein artiges Gesicht und spricht sehr naseweis; er sieht aus, wie ein rechtes Muttersohnchen.

Olivia. Lagt ihn herein; doch ruft mein Rammer-

mädchen.

Malvolis. Rammermädchen, bas Fraulein ruft. (ab)
(Maria kommt zurück)

Olivia. Gieb mir ben Schleier! komm, wirf ihn mir. über; ich will noch 'mal Orfino's Botichaft boren.

(Biola tritt auf)

Viola. Ber ift bie Dame vom Saufe?

Blivia. Wendet euch an mich, ich will für fle antworten. Was beliebt euch?

Bisla. Allerstrahlenoste, auserlesene und unvergleich=

Liche Schönheit. — Ich bitte euch, sagt mir, wer die Dame vom hause ift, denn ich sah sie noch nie. Ich möchte nicht gerne meine Rebe verkehrt anbringen, benn außerdem, daß sie meisterhaft abgesaßt ist, habe ich mir viele Mühe gegeben, sie auswendig zu lernen. Meine Schönnen, habt mich nicht zum Besten; ich bin erstaunlich empfindlich, selbst gegen die geringste üble Begegnung.

Glivia. Woher tommt ihr, mein Berr?

Viola. 3ch kann wenig mehr fagen, als ich ftubirt habe, und biese Frage steht nicht in meiner Rolle. Liebes Kind, gebt mir eine ordentliche Wersicherung, ob ihr die Dame vom Sause seid, damit ich in meiner Rede fortsahren kann.

Olivia. Seib ihr ein Schauspieler?

Pisla. Rein, mein verschwiegnes herz! Und boch schwör' ich euch bei allen Schlingen ber Arglift, ich bin nicht, was ich spiele. Seib ihr bie Dame vom Saufe?

Olivia. Wenn ich mir nicht zu viel über mich felbst anmage, fo bin ich es.

Visla. Gewiß, wenn ihr es feib, so maßt ihr euch zu wiel über euch felbst an; benn was euer ist, es zu ge- währen, ist nicht euer, es zu verweigern. Doch bieß ge- hört nicht mit zu meinem Auftrage; ich will in meiner Rebe zu eurem Lobe fortfahren, und euch dann den Kern meiner Botschaft darreichen.

Glivia. Kommt auf bas Wefentliche; ich erlaffe euch bas Lob.

Visla. Ach! ich habe mir fo viel Muhe gegeben es auswendig zu lernen, und es ift poetisch.

Olivia. Um so eher mag es erdichtet seyn; ich bitte ench, behaltet es für euch. Ich hörte, ihr hattet euch vor meiner Thur unartig aufgeführt, und erlaubte euch den Zutritt, mehr um mich über euch zu verwundern, als um euch anzuhören. Wenn ihr nicht unflug seid, so geht; wenn ihr Bernunft habt, seid kurz; es ift bei mir nicht das Wetter darnach, in einem so grillenhaften Gespräch eine Berson abzugeben.

Maria. Bollt ihr unter Segel geben, Berr? Bier

geht euer Beg bin.

Visla. Rein, guter Schiffsjunge; ich will hier noch ein wenig langer herumfreuzen. — Macht boch euern Riefen ba ein wenig zahm, mein schönes Fraulein.

Olivia. Sagt, was ihr wollt.

Viola. 3ch bin ein Botfchafter.

Glivia. Gewiß, ihr mußt etwas Entfetilches anzubringen haben, ba ihr fo furchtbare Ceremonien babei

macht. Sagt euern Auftrag.

Visla. Er ift nur für euer Ohr bestimmt. Ich bringe teine Kriegserklärung, forbre teine Gulbigung ein; ich halte ben Ölzweig in meiner hand, und rebe nichts als Worte bes Friedens.

Olivia. Doch begannt ihr ungeftum. Ber feib ihr?

Was wollt ihr?

Viola. Den Ungeftum, ben ich bliden ließ, lernte ich von meiner Aufnahme. Was ich bin, und was ich will, ift fo geheim wie jungfräuliche Reize: für euer Ohr Offenbarung, für jedes andre Entweihung.

Blivia. Lag uns bas Belo allein; (Maria ab) wir wollen biefe Offenbarung vernehmen. Run, Gerr, wie

lautet euer Text?

Diola. Schönftes Fraulein -

Olivia. Gine tröftliche Lehre, und läßt fich viel barüber fagen. Wo fteht euer Text?

Viola. In Orfino's Bruft.

Olivia. In feiner Bruft? In welchem Rapitel feiner Bruft?

Visla. Um methodisch zu antworten, im ersten fei=

nes Bergens.

Glivia. Dich hab' es gelefen: es ift Regerei. Sabt

ihr weiter nichts zu fagen?

Viola. Liebes Fraulein, lagt mich euer Gesicht febn. Glivia. Sabt ihr irgend einen Auftrag von eurem Gerrn mit meinem Gesicht zu verhandeln? Jest feld ihr aus bem Text gefommen. Doch will ich ben Borhang wegziehn, und euch das Gemalbe weisen. (sie entscheiert fich)

Seht, Berr, fo fab ich in biefem Augenblid aus. Ift bie Arbeit nicht gut?

Viola. Bortrefflich, wenn fie Gott allein gemacht hat. Glivia. Es ift achte Barbe, Gerr; es halt Bind und Wetter aus.

#### Viola.

'S ift reine Schönheit, beten Roth und Beis Matur mit garter, schlauer Sand verschmelzte. Fraulein, ihr seib die graufamste, die lebt, Wenn ihr zum Grabe diese Reize tragt, Und laßt der Welt kein Abbild.

Olivia. D herr, ich will nicht so hartherzig senn: ich will Berzeichnisse von meiner Schönheit ausgehn lassen; es wird ein Inventarium bavon gemacht, und jedes Theilchen und Stückhen meinem Testamente angehängt: als item, zwei leivlich rothe Lippen; item, zwei blaue Ausgen nebst Augenliedern dazu; item, ein Hals, ein Kinn und so weiter. Seid ihr hieher geschickt, um mich zu taxiren?

#### Wigla.

Ich feb' euch, wie ihr feib; ihr feib zu ftolg; Doch mart ihr auch ber Teufel, ihr feib fchon. Mein herr und Meister liebt euch; folche Liebe Kann nur vergolten werben, wurdet ihr Als Schonheit ohne Gleichen auch gefront.

Blivia. Wie liebt er mich?

#### Viola.

Mit Thranenflut ber Anbetung mit Stohnen, Das Liebe bonnert, und mit Flammenfeufgern.

Er kennt mich, baß ich ihn nicht lieben kann. Doch halt' ich ihn für tugenbhaft; ich weiß, Daß er von eblem Stamm, von großen Gutern, In frischer, stedenloser Jugend blüht; Geehrt vom Ruf, gelehrt, freigebig, tapfer, Und von Gestalt und Gaben ber Natur Ein feiner Mann; boch kann ich ihn nicht lieben. Er konnte längst sich ben Bescheid ertheilen.

Pisla.

D liebt' ich euch mit meines herren Glut, Mit folden Bein; fo tobedgleichem Leben, Ich fann' in eurem Weigern keinen Ginn, Ich wurb' es nicht verstehn.

Glivia.

Nun mohl, mas thatet ihr?

Ich baut' an eurer Thur ein Weibenhuttchen, Und riefe meiner Seel' im Hause zu; Schrieb fromme Lieder der verschmähren Liebe, Und sänge laut sie durch die flille Racht; Ließ euren Namen an die Hügel hallen, Paß, die vertraute Schwätzerin der Luft Olivia schriee. D, ihr solltet mir Nicht Ruh genießen zwischen Erd' und Himmel, Bevor ihr euch erbarmt!

Glinia.

Wer weiß, wie weit Bhrs bringen konntet! Wie ift eure herkunft?

Dbichon mirs wohl geht, über meine Lage: 3ch bin ein Cbelmann.

Olivia.

Geht nur zu eurem herrn: Ich lieb' ihn nicht, laßt ihn nicht weiter schicken, Wo ihr nicht etwa wieber zu mir kommt, Um mir zu melben, wie ers nimmt. Lebt wohl! Habt Dank für eure Müh! Denkt mein hiebei!

Stedt euren Beutel ein, ich bin kein Bote; Mein Herr bedarf Vergeltung, nicht ich felbst. Die Liebe harte beffen herz zu Stein, Den ihr einst liebt, und ber Verachtung nur Sei'eure Glut, wie meines Herrn, geweiht! Gehabt euch wohl bann, schöne Grausamkeit!

(ab)

Wie ift eure Bertunft?

"Obschon mirs wohl geht, über meine Lage:
"Ich bin ein Ebelmann." — Ich schwöre brauf; Dein Antlitz, beine Zunge, die Gebärden, Gestalt und Muth sind dir ein fünfsach Wappen. Doch nicht zu haftig! nur gemach, gemach! Der Diener müßte benn ber herr seyn. — Wie? Weht Anstelluss so gar geschwist und dir? Mich däucht, ich fühle dieses Jünglings Gaben Mit unsichtbarer, leifer Überraschung. Sich in mein Auge schleichen. — Wohl, es fei! Geba, Malvolio!

(Malvolio kommt)
Adalvolio.

Dier, Fraulein, ju Befehl! .

Olinia.

Lauft biesem eigenfinn'gen Abgesanden Des Grafen nach: er ließ hier viesen Ring; Bas ich auch that, sagt ihm, ich woll' ihn wicht. Nicht semelcheln soll er seinem Gerrn, noch ihn Wit Gossung täuschen, nimmer werd' ich sein. Benn eiwa morgen hier ber junge Mensch Dorsprechen will, soll er ben Grund erfahren. Mach fort. Malvolio!

Malvolis.

Das, will ich, Frankein. Glivia.

(ab)

Ich thu', ich weiß nicht, was; wofern nur nicht Mein Auge mein Gemuth zu sehr besticht. Nun walte, Schickfal! Niemand ist fein eigen; Was feyn soll, muß geschehn: so mugs stads zeigen!

(90)

# Zweiter Aufzug.

# Erfte Scene.

Die Seefüfte.

(Antonio und Sebaftian treten auf)

Antonis.

2Bollt ihr nicht langer bleiben? und wollt auch nicht,

bag ich mit euch gebe?

Bebaftian. Dit eurer Erlaubnif, nein. Meine Geflirne schimmern buntel auf mich berab; die Mifigunft meines Schichals fonnte vielleicht bas eurige anfteden. Ich
muß mir baber eure Einwilligung ausbitten, meine Leiben
allein zu tragen. Es mar' ein schlechter Lohn fur eure Liebe, euch irgend etwas bavon aufzuburden.

Antonis. Laft mich boch noch wiffen, wohin ihr

euren Weg richtet.

Bebastian. Rein, herr, verzeiht mir! Die Reise, bie ich vorhabe, ift nichts als ein toller Ginfall. Dich werbe ich an euch einen vortrefflichen Bug von Bescheibenbeit gewahr, daß ihr mir nicht abnöthigen wollt, was ich zu verschweigen wunsche; um so eher verbindet mich gute Sitte, mich euch zu offenbaren. Mein Nater war der Sebastian von Metelin, von dem ihr, wie ich weiß, gehört habt. Er hinterließ mich und eine Schwester, belde in einer Stunde geboren — hatt' es dem himmel gefallen, so wollt ich, wir hatten auch so geendigt! Aber dem kamt ihr zuvor: denn etwa eine Stunde, ehe ihr mich aus dem Schiffbruch rettetet, war meine Schwester ertrunken.

Antonis. Guter himmel!

Sebastian. Sie war ein Dabchen, bas, ob men

gleich sagte, fie febe mir febr anlich, von vielen für schön gehalten warb; aber konnt' ich auch darin nicht mit so übertriebner Bewunderung einstimmen, so darf ich boch kühnlich behaupten: ihr Gemuth war so geartet, daß der Reid es felbst schön nennen mußte. Sie ertrank in der salzigen Blut, ob ich gleich ihr Andenken von neuem dasmit zu erträuken scheine.

Antonio. Bergeiht mir, herr, eure schlechte Bewir-

thung.

Sebastian. D befter Antonio, vergebt mir eure Be-

Antonio. Wenn ihr mich nicht für meine Liebe um-

bringen wollt, fo lagt mich euren Diener fenn.

Sebastian. Wenn ihr nicht zerktören wollt, was ihr gethan, nämlich ben umbringen, ben ihr gerettet habt, so verlangt es nicht. Lebt ein für allemal wohl! Mein Gerzist voller Zärtlichkeit, und ich habe noch so viel von ber Art meiner Mutter an mir, wenn ihr mir noch ben geringsten Anlaß gebt, werben meine Augen bavon übersstießen. Ich will zum Hose bes Grasen Orsino. Lebt wohl!

Antonio.

Mög' aller Götter Milve bich geleiten! — 3ch hab' am Sofe Orfino's viele Feinde, Sonft ging' ich nächstens bin, bich bort zu febn. Doch mags brum febn! Du liegst mir so am Gerzen, 3ch will zu bir, und mit Gefahren scherzen. (ab)

# Bmeite Scene.

#### Gine Straße.

(Biola, Malvolio ihr nachgehenb)

Maluolio. Bar't ihr nicht eben jest bei ber Grafin Olivia?

Biola. Eben jest, mein herr; in einem mäßigen Schritte bin ich feithem nur bis hieher gekommen.

Malvelia. Sie schickt eine piesen King webeber, herr; ihr hättet mir die Mühe sparen können, wenn ihr ihr fallet mitgewommen hattet. Ste fügt außerdem hinzu, ihr folltet einem Geren auf bündigfte bedeuten, daß fie ihn nicht will. Roch eins: ihr möchnet sich niemals erdreischen, in seinen Angelegenheiten wieder zu ihr zu kommen, es wäre denn, um zu berichten, wie euer Gere dieß aufsgenommen hat. So nehmt ihn hin!

Visla. Sie nahm ben Ring von mir, ich will ihn nicht. Malvelis. Gört: the habt ihn ihr ungeftinn hin- geworfen, und ihr Wille ift, ich foll ihn eben so zurädgeben. Ift es ber Mühr werth, sich barnath zu backen, so liegt er hier vor euren Augen; wo nicht, so nehm' ihn ber Erste, ber ihn findet.

3ch ließ ihr feinen Ring. Bas meint bas Fraulein? Berhute, bag mein Schein fle nicht bethört! Sie faßt' ins Muge mich, furmahr fo febr, Mis ließ fie gang bie Bunge aus ben Augen; Sie fprach verwirtt in abgebrochnen Reben. Sie liebt mich - ja! Die Schlauheit ihrer. Reigung Lab't mich burch biefen murrichen Boten ein. Der Ring von meinem Beren? - Er fcbict' ibr feinen; Ich bin ber Mann. - Wenn bem fo ift, fo thate Die Arme beffer, einen Traum zu lieben, Bertiribung, bu bift eine Schaltheit, feh' ich, Worin ber lift'ge Feind gar machtig ift. Wie leicht wirds hubschen Gleifinern nicht, ihr Bilb Der Beiber weichen Bergen einzupragen! Richt wir find ichuld, ach! unfre Schwäch' allein: Wie wir gemacht find, muffen wir ja fenn. Bie foll bas gebn? Orfino liebt fie gartlich; 3ch armes Ding bin gleich verliebt in ibn; Und fie, Betroane, icheint in mich vergafft. Bas foll brand werben? Wenn ich Main bin, muß 3d an ber Liebe meines Berrn verzweifeln: Und wenn ich Weib bin : lieber himmel, ach! Wie fruchtlos wird Olivia feufzen muffen!

D Beit! Du felbft entwirre bieg, nicht ich; Ein zu verfchlungner Anoten ifts fur mich.

(ab)

## Pritte Scene.

Ein Zimmer in Dlivia's Sanfc.

(Junter Tobias und Junter Chriftoph)

Innker Cobias. Kommt, Junker Christoph! Nach Mitternacht nicht zu Bette seyn, heißt früh auf seyn, und diluculo surgere, weißt du —

Junker Chriftoph. Rein, bei meiner Ghre, ich weiß' nicht! aber ich weiß: fpat aufbleiben ift fpat aufbleiben.

Junker Esbias. Ein falfcher Schluß, mir fo zuwider, wie 'ne leere Kanne. Nach Mitternacht auf senn, und dann zu Bett gehn, ift früh; und also heißt nach Mitternacht zu Bett gehn, früh zu Bett gehn. Besteht unfer Leben nicht aus den vier Elementen?

Junker Christoph. Ja mahrhaftig, fo fagen fle; aber ich glaube eher, bag es aus Effen und Trinten besteht.

Junker Cobias. Du bift ein Gelehrter; lag uns alfo effen und trinten. - Beba, Marte! - Ein Stubchen Bein!

(Der' Narr fommt)

Innker Christoph. Da fommt ber Narr, mein Seel'! Narr. Bas macht ihr, Bergenstinder? Gollen wir im Wirthshaus zu den brei Narren einkehren?

Junker Esbias. Billfommen, bu Gfeletopf! Lag

und einen Ranon fingen.

Ý.

Junker Christsph. Mein Seel', ber Narr hat eine prächtige Lunge. Ich wollte ein halb Duzend Dukaten brum geben, wenn ich so 'ne Wabe hätte, und so 'nen schönen Ton zum Singen, wie ber Narr. Wahrhaftig, bu brachtest gestern Abend charmante Possen vor, ba du von Bigrogromitus erzähltest, von den Bapianern, die die Linke von Queubus passiren. Es war prächtig, meiner Treu. 3ch schicke dir einen Baten für dein Schätchen. Haft ihm gekriegt?

Marr. Ich habe bein Brafent in ben Sad gestedt, benn Malvolios Nafe ist fein Beitschenftiel; mein Fraulein hat eine weiße Sand, und bie Myrmibonier sind keine Bierhaufer.

Junker Christoph. Gerrlich! So geht bas Spafen am besten, wenn Alles vorbei ift. Nun fing' eins!

Junker Cobias. Mach zu, ba haft bu einen Bag= gen; lag uns ein Lieb boren.

Junker Christoph. Da haft bu auch einen von

mir: was bem Einen recht ift -

Marr. Wollt ihr ein Liebeslieb, ober ein Lieb von gutem Lebensmanbel?

Junker Cobias. Ein Liebeslied! ein Liebeslied! Junker Christoph. Ja, ja! ich frage nichts nach gutem Lebenswandel.

Marr. (fingt)

D Schatz! auf welchen Wegen irrt ihr? D bleibt und hört! der Liebste girrt hier, Singt in hoh= und tiesem Ton. Hüpft nicht welter, zartes Kindlein! Liebe find't zulett ihr Stundlein, Das weiß ieber Muttersobn.

Junker Christoph. Erzellent, wahrhaftig! Junker Cobias. Schon! fcon!

Marr. (fingt)

Was ift bie Lieb'? Sie ist nicht künftig; Gleich gelacht ift gleich vernünftig; Was noch kommen foll, ist weit.

Wenn ich zögre, so verscherz' ich:

Romm benn, Liebchen, fuß mich herzig! Jugend halt fo furze Beit.

Junker Christoph. Eine honigfuße Stimme, so wahr ich ein Junter bin?

Innker Cobias. Gine reine Reple!

Junker Chriftoph. Recht fuß und rein, mahrhafitg!

Junker Cobias. Ja, wenn man fie burch bie Rafe bort, fuß bis zum Ubelwerben. Aber follen wir ben Sim-

mel voll Beigen hangen? Sollen wir die Nachteule mit . einem Ranon auffibren, ber einem Leinweber brei Geelen aus bem Leibe haspeln fonnte?

Junker Christoph. Ja, wenn ihr mich lieb habt, fo thut bas. 3ch bin wie ber Teufel auf einen Ranon.

Stimmt an:

"Du Schelm -

Marr. "Halts Maul, bu Schelm?" Da würd' ich ja

genothigt fenn, bich Schelm zu nennen, Junter.

Innker Christoph. Es ift nicht bas erfte Dal, baß ich jemand nothige, mich Schelm zu nennen. an, Narr! Es fängt an : "halts Maul!"

Marr. 3ch fann niemals anfangen, wenn ich bas Maul balte. -

Junker Christoph. Das ift, mein Geel', gut! Ru fang' au. (fie fingen einen Ranon)

(Maria fommt)

Maria. Bas macht ihr hier für ein Ragenkonzert? Wenn bas Fraulein nicht ihren Saushofmeifter Malvolio gerufen hat, baß er euch aus bem Saufe werfen foll, fo will ich nicht ehrlich feyn.

Junker Cobias. Das Fraulein ift ein Tudmaufer, wir find Rannengießer; Malvolio ift eine alte Rathe, und - (fingt)

Drei luft'ge Rerle find allhier.

Bin ich nicht ihr Mutsverwandter? Bin ich nicht aus ihrem Geblut? lala, Fraulein! (fingt)

In Babylon ba wohnt ein Mann,

Lalalalalala!

Weiß ber himmel, ber Junker giebt prachtige Narrenftreiche an.

Junker Chriftoph. 3a, bas fann er fo ziemlich, wenn er aufgelegt ift, und ich auch. 36m ftebt es beffer, aber mir ftebt es naturlicher.

Innker Cobias. (fingt) 'Am zwolften Tag im Wintermond ---

Warr. Um bes Simmels willen, fill!

etwas Anders auf die Dauer sehn, als Einer, der den Manetel nach dem Winde hängt. Ein gezierter Esel, der pornehme Redensarten auswendig lernt, und sie bei großen Brocken wieder von sich giebt; aus beste mit sich selbst zufrieden, wie er meint, so ausgesüttert mit Bolltommensheiten, daß es ein Glaubensartikel bei ihm ist: wer ihn ansseht, musse sich in ihn verlieben. Dieß Laster an ihm wird meiner Nache vortresslich zu statten kommen.

Junker Cobias. Was haft bu vor?

Maria. Ich will ihm unverständliche Liebesbriefe in ben Weg werfen, worin er sich nach ber Farbe seines Bartes, bem Schnitt seiner Waben, ber Weise seines Ganges, nach Augen, Stirn und Gesichtsfarbe handgreislich abgeschilbert sinden soll. Ich kann genau so wie das Fräuslein, eure Nichte, schreiben; wenn und ein Zettel über eine vergessne Sache vorkommt, so können wir unstre hände kaum unterscheiben.

Junker Cobias. Gerflich! ich wittre ben Pfiff. Junker Christoph. Er flicht mir auch in ber Nase. Junker Cobias. Er soll benten, bie Briefe, die bu ihm in ben Weg fallen lässest, fämen von meiner Nichte, und sie ware in ibn verliebt.

Maria. Ja, fo fieht ber Ganbel ungefahr aus. Junker Christoph. D, es wird prachtig fen!

Maria. Ein königlicher Spaß, verlaßt euch brauf; ich weiß, mein Trankchen wird bei ihm wirken. Ich will euch beibe — ber Narr kann den dritten Mann abgeben — auf die Lauer stellen, wo er den Brief sinden soll. Gebt Acht, wie er ihn auslegt. Für heute Nacht zu Bett, und laßt euch von der Kurzweil träumen. Abieu. (ab)

Junker Cobias. Gute Macht, Amazone.

Junker Christoph. In meinen Augen ift fie 'ne brave Dirne.

Junker Cobias. Sie ift ein artiges Ragchen, und fie betet mich an; boch was will bas fagen?

Junker Christoph. Ich wurde auch einmal angebetet. Junker Cobias. Romm zu Bett, Junker. — Es thate Noth, daß du dir Geld kommen ließest.

Junker Christoph. Wenn ich eurer Richte nicht habhaft werben tann, fo habe ich mich schumm gebettet.

Junker Cobias. Lag Gelb fommen, Junker; wenn ' bu fie nicht am Enbe noch kriegft, fo will ich Dag heißen.

Innker Chriftoph. Wenn ich fie nicht friege, fo

bin ich fein ehrlicher Rerl: nehmts, wie ihr wollt.

Junker Esbins. Romm, fomm! Ich will gebrannsten Wein zurecht machen; es ift jetzt zu spät, zu Bette zu gehn. Romm, Junker! komm, Junker! (ab)

#### Vierte Scene.

Gin Zimmer im Pallafte bes Bergogs.

(Der Bergog, Biola, Curio und Andre treten auf)

Berzog.

Macht mir Musik! — Ei guten Morgen, Freunde! — Nun bann, Gesario, jenes Stücken nur, Das alte, schlichte Lied von gestern Abend! Mich bunkt, es linberte ben Gram mir sehr, Wehr als gesuchte Wort' und luftge Weisen Aus bieser raschen wirbelfüß'gen Zeit. Kommt! eine Strophe nur!

Curis. Guer Gnaben verzeihn, ber es fingen follte, ift nicht bier.

nicht hier.

Derzog. Wer war es?

Curis. Fest, ber Spasmacher, gnäbiger Herr; ein Marr, an bem Fraulein Olivia's Bater großes Behagen fand. Er wird nicht weit von hier seyn.

Derzog.

So fucht ihn auf, und spielt die Weis' indes.
(Curio ab. Rufif).
Romm näher, Junge. — Wenn du jemals liebst,

Gebenke meiner in ben supen Dualen; Denn so wie ich find alle Liebenben, Unstät und launenhaft in jeder Regung, Das stäte Bild bes Wesens ausgenommen, Das gang geliebt wird. — Magst bu biese Weise? Viela.

Sie giebt ein rechtes Echo jeuem Sit, Mo Liebe thront.

Der30g.

Du rebest meisterhaft. Mein Leben wett' ich brauf, jung wie bu bist, Hat schon bein Aug' um werthe Gunft gebuhlt. Richt, Rleiner?

Vibla.

Ja, mit eurer Gunft, ein wenig.

Bergog.

Bas für ein Mabchen ifts?

Viola.

Non eurer Farbe.

Ø41364.

So ift fie bein nicht werth. Bon welchem Alter?

Bon eurem etwa, gnab'ger Gerr.

Bergog.

Bu alt, beim himmel! Wähle boch bas Weib Sich einen Altern stets! So fügt sie sich ihm an, So herrschi sie bauernd in des Gatten Brust. Denn, Knabe, wie wir und auch preisen mögen, Sind unfre Neigungen boch wankelmuth'ger, Unsichrer, schwanker, leichter her und hin, Als die der Frau'n.

Viola.

3ch glaub' es, gnab'ger herr.

Derzog.

So mahl' bir eine jungere Geliebte, Sonft halt unmöglich beine Liebe Stand. Denn Madchen find wie Rosen, kaum entfaltet, Ift ihre holbe Blute schon veraltet.

Viola.

So find fle auch. Ach! muß ihr Loos fo fepn, Bu fterben, grad' im herrlichften Gebeihn!

(Enrio fommt jarud und ber Rarr) Bergeg.

Komm, Bursch! Sing uns bas Lieb von gestern Abend. Gieb Acht, Cesario, es ist alt und schlicht; Die Spinnerinnen in der freien Luft, Die jungen Mägde, wenn sie Spigen weben, So pflegen sie's zu fingen; 's ist einfältig, Und tändelt mit der Unschuld süßer Liebe, So wie die alte Zeit.

Ja, fing', ich bitte bich.

Marr. (fingt)

Romm herbei, komm herbet, Too! Und versent' in Copressen ven Leib. Lag mich frei, lag mich frei, Noth! Wich erschlägt ein holdseliges Weib, Mit Rosmarin mein Leichenhemb,

D bestellt es! Ob Lieb' ans herz mir töbtlich kömmt, Areu' halt es.

Reine Blum', keine Blum' fuß Sei gestreut auf ben schwärzlichen Sarg. Keine Seel', keine Seel', gruß' Mein Gebein, wo die Erd' es verbarg. Und Ach und Weh zu wenden ab, Bergt alleine

Mich, wo fein Treuer wall' ans Grab, Und weine.

Bergog.

Da haft bu was für beine Mühe.

Marr. Reine Mube, Gerr; ich finde Bergnugen am Singen.

Bergog. So will ich bein Bergnügen bezahlen. Marr. Gut, Gerr; bas Bergnügen macht fich überturz ober lang immer bezahlt.

Bergog. Erlaube mir, bich zu beurlauben.

Marr. Run, ber schwermuthige Gott beschirme bich, und ber Schneiber mache bir ein Wams von Schillertaft, benn bein Gemuth ist ein Opal, ber in allen Farben spielt! Leute von solcher Beständigkeit sollte man auf die See schiden, damit sie alle Dinge treiben, und nach allen Winsben steuern mußten, benn wenn man nicht weiß, wo man hin will, so kommt man am weitesten. — Gehabt euch wohl!

Bergog.

Lagt uns, ihr Unbern!

(Curio und Gefolge gehn ab) Ein Mal noch, Cefario,

Begieb dich zu der schönen Grausamkeit:
Sag, meine Liebe, höher als die Welt,
Fragt nicht nach weiten Streden flaub'gen Landes;
Die Gaben, die das Glück ihr zugetheilt;
Sag' ihr, sie wiegen leicht mir wie das Glück:
Das Kleinod ists, der Wunderschmuck, woreln
Natur sie faste, was mich an sie zieht.

Viola.

Доф, herr, wenn fie euch nun nicht lieben kann?

Die Antwort nehm' ich nicht.

Viola.

Ihr mußt ja boch. Denkt euch ein Madchen, wie's vielleicht eins giebt, Fühl' eben folche Gerzenspein um euch, Als um Olivien ihr; ihr liebt fie nicht, Ihr fagts ihr; muß sie nicht die Antwort nehmen?

Rein, feines Beibes Bruft Erträgt ber Liebe Andrang, wie fie klopft In meinem Gerzen; feines Weibes Gerz Umfaßt so viel; sie konnen nicht beharren. Ach, deren Liebe kann Gelust nur heißen (Nicht Regung ihres Gerzens, nur des Gaums), Die Sattheit, Ekel, Überdruß erleiden; Doch meine ist so hungrig wie die See, Und kann gleich viel verbaun. Bergleiche nimmer Die Liebe, fo ein Beib zu mir kann hegen, Mit meiner zu Olivien.

Viola.

Ja, doch ich weiß -

Bergog. Bas weißt bu? Sag mir an. Viola.

Bu gut nur, was ein Weib für Liebe hegen kann; Fürwahr, fle find fo treuen Ginns wie wir. Mein Bater hatt' eine Tochter, welche liebte, Wie ich vielleicht, war' ich ein Weib, mein Fürft, Euch lieben würde.

Berzog.

Bas war ihr Lebenslauf?

Viola.

Ein leeres Blatt,
Mein Fürst. Sie fagte ihre Liebe nie,
Und ließ Verheimlichung, wie in der Anospe
Den Wurm, an ihrer Aurpurwange nagen;
Sich härmend, und in bleicher, welfer Schwermuth,
Saß sie wie die Gebuld auf einer Gruft,
Dem Grame lächelnd. Sagt, war das nicht Liebe?
Wir Männer mögen leicht mehr sprechen, schwören,
Doch der Verheißung steht der Wille nach.
Wir sind in Schwüren start, doch in der Liebe schwach.

Starb beine Schwefter benn an ihrer Liebe? Viola.

Ich bin, was aus bes Aaters Haus an Töchtern Und auch von Brübern blieb; und doch ich weiß nicht — Soll ich zum Fräulein?

Derzog.

Ia, das ist der Punkt.

Auf! eile! Gieb ihr biefes Kleinob; fage, Dag ich noch Weigern, noch Berzug ertrage.

(Beibe ab)

# fünfte Scene.

### Dlivia's Garten.

(Junter Tobias, Junter Christoph und Fabio treten auf)

Innker Cobias. Komm bieses Wegs, Signor Fabio. Fabis. Freilich werd' ich kommen. Wenn ich einen Gran von biesem Spaß verloren gehn laffe, so will ich in Melancholie zu Tobe gebrüht werben.

Junker Cobias. Burbeft bu bich nicht freun, ben knauferigen hundeföttischen Spigbuben in Schimpf und

Schande gebracht zu feben?

Sabis. Ja, Freund, ich murbe triumphiren; ihr wißt, er brachte mich einmal um die Gunft bes gnabigen Frauleins, wegen einer Fuchsprelle.

Junker Cobies. Ihm zum Arger foll ber Fuehs noch einmal bran; und wir wollen ihn braun und blan prellen. Richt wahr, Junker Christoph?

Junker Chriftoph. Go wir bas nicht thaten, mochte fich ber Simmel über uns erbarmen.

## (Maria fommt)

Innker Cobins. Sier fommt ber fleine Schelm. -

Run, wie ftehte, mein Golomadchen?

Maria. Stellt euch alle brei hinter die Hede; Malvolio kommt diesen Gang herunter. Er ist seit einer halben Stunde dort in der Sonne gewesen, und hat seinem
eignen Schatten Künste gelehrt. Gebt Acht auf ihn, bei
allem, was lustig ist! Denn ich weiß, dieser Brief wird
einen nachdenklichen Kinsel aus ihm machen. Still, so lieb
euch ein Schwank ist! — (die Männer verbergen sich)
Lieg du hier (sie wirst den Brief hin); denn dort kommt
die Forelle, die mit Kitzeln gesangen werden muß. (ab)
(Walvollo kommt)

Maivolio. 'S ift nur Glud, Alles ift Glud. --

und ich habe sie felbst es schon so nahe geben hören: wenn sie fich verlieben sollte, so mußte es jemand von meiner Sistur sein. Außerdem begegnet sie mir mit einer ausgezeichnetern Achtung, als irgend jemand in ihrem Dienst. Was soll ich bavon benken?

Janker Cobias. Der eingebilbete Schuft!

fabis. O ftill! Die Berathschlagung macht einen statischen kalekutischen Sahn aus ihm. Wie er sich unter seinen ausgespreizten Federn bläht!

Junker Chriftaph. Gaframent! ich tonnte ben

Schuft fo prügeln -

Innker Cobias. Still, fag' ich.

Malvalio. Graf Malvolio zu senn —

Junker Esbias. O du Schuft!

Junker Christoph. Schieft ihn tobt! Schleft ihn tobt!

Junker Cobias. Still! ftill!

Malvolio. Man hat Beispiele: die Oberhofmeifterin hat einen Kammerbiener geheirathet.

Innker Christsph. Pfui, daß bich!

Sabio. O ftill! Run ftedt er tief brin; febt, wie ibn bie Einbildungefraft aufblaft!

Malvolia. Bin ich alerann brei Monate mit ihr vermählt gewesen, und fite in meinem Brachtseffel ---

Junker Cobias. Gine Windbuchfe ber, um ihm

ins Auge zu fchiefen!

Malvolio. Rufe meine Beamten um mich ber, in meinem geblumten Sammtrod; komme so eben von einem Rubebett, wo ich Olivien schlafenb gelaffen. —

Innker Cobias. Sagel und Wetter!

Jabis. D ftiu! ftiu!

Malvolio. Und bann hat man eine vornehme Laune; und nachbem man feine Blicke nachbrücklich umber gehn laffen, und ihnen gesagt hat: man kenne feinen Plat, und sie mochten auch ben ihrigen kennen, fragt man nach bem Better Tobias. —

Innber Cobias. Goll' und Teufel! Fabio. O fill, fill, fill! Jegt, jegt! Malvalis. Sieben von meinen Leuten fpringen mit unterthäniger Eiffertigkeit nach ihm hinaus; ich rungle die Stirn indeffen, giebe vielleicht meine Uhr auf, oder fpiele mit einem koftbaren Ringe. Tobias kommt herein, macht mir alsbald feinen Budling.

Junker Esbins. Soll man dem Rerl bas Leben

Iaffen ?

Jabis. Schweigt boch, und wenn man euch auch bie

Worte mit Pferben aus bem Munbe goge.

Malvolio. Ich strede bie Saud so nach ihm aus, indem ich mein vertrauliches Lächeln durch einen ftrengen Blid des Tabels dämpfe.

Junker Cobias. Und giebt euch Tobias bann fei=

nen Schlag aufs Maul?

Malvolio. Und fage: Better Tobias, ba mich mein Schickfal an eure Nichte gebracht hat, so habe ich bas Recht euch folgende Borstellungen zu machen.

Junker Cobias. Bas? mas?

Malvolio. Ihr mußt ben Trunt ablegen. Junker Cobias. Fort mit bir, Lump!

Sabis. Geduldet euch boch, ober wir brechen unferm Anschlage ben Sals.

Malvolio. Überdieß verschwendet ihr eure toftbare Beit mit einem narrenhaften Junter --

Junker Christoph. Das bin ich, verlaßt euch brauf.

Malvolio. Ginem gewiffen Junker Chriftoph -

Junker Christoph. Ich wußte wohl, daß ichs war, benn sie nennen mich immer einen Narren.

Malvolis. Was giebts hier zu thun?
(er nimmt ben Brief auf)

Sabis. Mun ift bie Schnepfe bicht am Garn.

Junker Cobias. Dftill! und ber Beift ber Schmante gebe ihm ein, bag er laut lefen mag.

Malvolis. So mahr ich lebe, das ift meines Frauleins Hand: Dieß find grade ihre C's, ihre U's und ihre L's, und so macht sie ihre großen B's. Es ist ohne alle Frage ihre Hand. Junker Christoph. Thre E's, ihre U's und thre E's? Warum das?

Malvolio. "Dem unbekannten Geliebten bieß und meine freundlichen Wünsche." — Das ist ganz ihr Styl.:
— Mit veiner Erlaubniß, Siegellack! — Sacht! und bas Petschaft ist ihre Lukrezia, womit sie zu stegeln pflegt; es ist das Fräulein! An wen mag es seyn?

Sabis. Das fängt ihn mit Leib und Geele.

Malvolio.

"Den Göttern ifts kund, Ich liebe: boch wen? Berfchleuß bich, o Mund! Nie darf ichs gestehn."

"Nie barf ich's gestehn." — Was folgt weiter? Das Spl= benmaaß verandert! "Nie barf iche gestehn." Wenn bu bas warst, Malvolio?

Junker Cobias: An ben Galgen, bu Sund! Malvolio.

"Ich fann gebieten, wo ich liebe; Doch Schweigen, wie Lufrezia's Stahl, Durchbohrt mein Gerz voll zarter Triebe. M. D. A. J. ift meine Wahl."

Sabio. Gin unfinniges Rathfel.

Junker Cobias. Eine herrliche Dirne, fag' ich! Malvolio. "M. D. A. 3. ift meine Wahl." Bu= erft aber — laß febn — febn — laß febn.

Jabis. Was fle ihm für ein Trankten gebraut hat! Junker Cobias. Und wie der Falk darüber herfällt!
Atalvolis. "Ich kann gebieten, wo ich liebe." Nun ja, fle kann über mich gebieten; ich diene ihr, fle ift meine berrschaft. Nun, das leuchtet jedem nothvürstig gesunden Menschenverstand ein. — Dieß macht gar keine Schwierigsteit; und der Schluß? Was mag wohl diese Anordnung von Buchstaden bedeuten? Wenn ich machen könnte, daß dieß auf die eine oder andre Art an mir zuträse. — Sacht! M. D. A. 3.

Junker Cobias. D! Gi! Bring bas boch heraus! Er ift jeht auf ber Fahrte.

Jabis. Der hund folägt an, als ob er einen Fuchs witterte.

Malvolis. M. — Malvolio — M — nun, bamit fängt mein Name an.

Sabin. Sagt' ich nicht, er wurde es ausfündig ma-

chen? Er hat eine treffliche Rafe.

Malvolis. M. — Aber bann ift feine Ubereinftimmung in bem Folgenden; es erträgt bie nabere Beleuchtung nicht; A: follte folgen, aber D folgt.

Sabis. Und mit D wirbs endigen, hoff' ich.

Junker Cobias. Ja, ober ich will ihn prügeln, bis er D fchreit.

Malvolio. Und bann fommt 3 hinterbrein.

Jabis. 3 bag bich!

Malvolio. D. D. A. J. - Diefe Anfpielung ift nicht fo flar, wie bie vorige. Und boch, wenn man es ein wenig handhaben wollte, fo murbe fiche nach mir bequemen; benn jeber von biefen Buchftaben ift in meinem Namen. Seht, bier folgt Brofg. - "Wenn bieß in beine "Banbe fallt, ermage : Dein Geftirn erbebt mich über bich, "aber fei nicht bange vor ber Bobeit. Ginige werben boch "geboren, Ginige erwerben Sobeit, und Ginigen wird fie "zugeworfen. Dein Schidfal thut bir bie Band auf; er-"greife es mit Leib und Geele. Und um bich an bas gu "gewöhnen, mas bu hoffnung baft zu merben, wirf beine "bemuthige bulle ab, und erscheine verwandelt. Gei mi-"bermartig gegen einen Bermanbten, murrifch mit ben Be-"bienten; lag Staatsgesprache von beinen Lipven fcallen; "lege bich auf ein Sonderlings Betragen. Das rath bir "bie, fo fur bich feufzt. Erinnre bich, wer beine gelben "Strumpfe lobte, und bich beftanbig mit freugweise gebun-"benen Rniegurteln zu feben wunfchte; ich fage: erinnte "bich! Rur gu! Dein Glud ift gemacht, wo bu es mun-"fceft. Wo nicht, fo bleib nur immer ein Sausvermal-"ter, ber Gefährte von Lakaien, und nicht werth, Fortu-"na's Sand zu berühren. Leb mohl! Sie, welche bie "Dienftbarteit mit bir taufchen mochte, "bie gludlich Ungludfelige."

Das Sonnenficht ift nicht flarer! Es ift offenbar. 3ch will ftolz fenn; ich will politifche Bucher lefen; ich will Junker Tobias ablaufen laffen; ich will mich von gemei= ner Bekanntichaft faubern; ich will aufs haar ber rechte Mann fenn. 3ch habe mich jest nicht felbft zum Beften, baß ich mich etwa von ber Einbildung übermannen liefe. Sie lobte neulich meine gelben Strumpfe, fie ruhmte meine Rniegurtel, und bier giebt fie fich meiner Liebe fund, und nothigt mich mit einer feinen Benbung zu biefen Trach= ten nach ihrem Gefchmad. 3ch bante meinen Sternen, ich bin gludlich. 3ch will fremb thun, ftolg fenn, gelbe Strumpfe tragen und die Kniegurtel freuzweise binben, so fchnell fie fich nur anlegen laffen. Die Gotter und meine Sterne feven gepriefen! - Bier ift noch eine Rachschrift: "tannft nicht umbin, mich zu errathen. Wenn bu meine "Liebe begunftigft, fo lag es in beinem Lacheln fichtbar "werben. Dein Lächeln fteht bir mohl, barum lächle ftets "in meiner Gegenwart, ich bitte bich." - Botter, ich banke euch! 3ch will lächeln, ich will Alles thun, was bu verlanaft. (ab)

Jabis. 3ch wollte meinen Antheil an biefem Spage nicht fur ben reichsten Sahrgehalt vom großen Mogul

bingeben.

Junker Cobias. 3ch fonnte bie Dirne für biefen Anschlag gur Frau nehmen.

Innker Christoph. Das könnte ich auch.

Junker Esbias. Und wollte feine andre Aussteuer verlangen, als noch einen folchen Schwant.

Innker Christoph. 3ch auch nicht.

## (Maria fommt)

Jabis. Sier fommt unfre herrliche Bogelftellerin. Junker Cobias. Willft bu beinen Fuß auf meinen Raden feben ?

Junker Christoph. Dber auch auf meinen? Junker Cobias. Goll-ich meine Freiheit beim Da= menspiel gegen bich fegen, und bein Sklave merben?

Junker Christoph. 3a mahrhaftig, foll iche auch?

Innker Cabies. Du haft ihn in fold einen Traume gewiegt, daß er toll werben muß, wenn ihn die Einbil-

bung wieber verläßt.

Maria. Nein, sagt mir im Eruft, wirtt es auf ihn? Innker Cobias. Wie Branntwein auf eine alte Fran. Maria. Wenn ihr benn die Frucht von unserm Spaß sehn wollt, so gebt Acht auf seine erste Erscheinung bei dem gnädigen Fräulein. Er wird in gelben Strümpfen zu ihr kommen und das ist eine Farbe, die sie haßt; die Kniegürtel kreuzweise gebunden, eine Tracht, die sie nicht ausstehen kann; und er wird sie anlächeln, was mit ihrer Gemüthsverkassung so schlecht übereinstimmt, da sie sich wer Welancholie ergeben hat, daß es ihn ganz bei ihr heruntersehen nuß. Menn ihr es sehn wollt, so folgt mir.

Junker Cobias. Bis zu ben Pforten ber Golle,

bu unvergleichlicher Winteufel.

Junker Christaph. 3ch bin auch babei.

(AHe ab)

# Dritter Aufzug.

# Erfte Scene.

Dlivia's Garten.

(Biola und ber Marr mit einer Trommel)

## Biola.

Sott gruß bich, Freund, und beine Mufik. Stehft bu bich gut bei beiner Trommel?

Marr. Mein, herr, ich ftehe mich gut bei ber Rirche

Viela. Bift bu ein Kirchenvorsteher?

Marr. Das nicht, herr, ich flehe mich gut bei ber Rirche, benn ich flehe mich gut in meinem hause, und mein haus fleht bei ber Rirche. Wisla. Go könntest bu auch fagen, ber König stilnte fich gut bei einer Bertlerin, wenn bie Bettlerin bei ihm fteht, oder die Kirche stände sich gut bei der Tronsmel, wenns die Trommel bei der Kirche steht.

Narr. Richtig, Herr. — Seht mir boch bieß Zeitalter! Eine Rebensart ift nur ein leberner hanbichmh für einen wizigen Kopf.: wie geschwind funn man die vertebrie Seite berauswenden!

Wiola. 3a, bas ift gewiß; wer artig mit Borten tanbelt, kann fich geschwind leichtfertig machen.

Mart. Darum wollte ich, man batte meiner Gomefter keinen Ramen gegeben.

Wista. Barum, Freund?

Marr. Ei, herr, ihr Name ift ein Bort, und bas Tändeln mit bem Bort konnte meine Schwester leichstertig machen. Aber mahrhaftig, Borte find rechte hundsschitter, seit Berschreibungen fie zu Schanden gemacht haben.

Viole. Dein Grund?

Marr. Meiner Treu, Gerr, ich tann euch teinen ohne Worte angeben, und Worte find so falsch geworben, bag ich feine Guinbe barauf bauen mag.

Viola. Ich wette, bu bift ein luftiger Burft, und klimmerft bich nur nichts.

Marr. Nicht boch, Gerr, ich kummere mich um etwas. Aber auf Ehre, ich kummere mich nicht um euch; wenn bas heißt, sich um nichts kummern, so wünschte ich, es möchte euch unfichtbar machen.

Viola. Bift bu nicht Fraulein Dlivia's Marr.

Marr. Reinesweges, Gerr. Fraulein Olivia hat keine Narrheit; fie nird keine Narren halten, bis fie verheirathet ift, und Narren verhalten fich zu Ehemannern, wie Sarbellen zu Geringen: ber Ehemann ift ber größte von beiben. Ich bin eigentlich nicht ihr Narr, sondern ihr Wortverdreher.

Wiela. 3ch fab bich neulich beim Grafen Orfino.

Marr. Narrheit, Gerr, geht rund um bie Welt; fie icheint allenthalben. Es thate mir leib, wenn ber Rarr

nicht fo oft bei eurem Geren als bei meinem Franlein ware. Mir baucht, ich fab eure Weibheit baselbft.

Viela. Wenn bu mich jum Beften haben willft, fo habe ich nichts mehr mit dir zu schaffen. Nimm, ba haft bu was zu beiner Ergöglichkeit.

Marr. Run, moge bir Jupiter bas nachfte Dal, bag

er haare übrig hat, einen Bart gutommen laffen.

Viola. Wahrhaftig, ich fage bir, ich verschmachte fast nach einem, ob ich gleich nicht wollte, daß er auf meinem Kinne wüchse. Ift bein Fraulein zu Saufe?

Marr. (auf bas Gelb zeigenb) Sollte nicht ein Baar

von biefen jungen?

Visla. Ja, wenn man fle jufammenhielte und gebo-

rig wirthschaften ließe.

Marr. 3ch wollte mohl ben herrn Banbarus von Phringien fpielen, um biefem Troilus eine Creffiba zu- jufuhren.

Bisla. Ich verstehe euch: ihr bettelt gut.

Marr. Ich bente, es ist keine große Sache, ba ich nur um eine Bettlerin bettle. Creffiba war eine Bettlerin. Mein Fräulein ist zu hans, herr. Ich will ihr bebeuten, woher ihr kommt; wer ihr seib, und was ihr wollt: bas liegt außer meiner Sphäre — ich könnte sagen: Horisgont, aber bas Wort ist zu abgenust.

Wigla.

Der Bursch ift klug genug, ben Narrn zu spielen, Und das geschickt ihun, forbert ein'gen Wig. Die Laune derer, über die er scherzt, Die Zeiten und Bersonen muß er kennen, Und wie der Falk auf jede Feder schießen, Die ihm vors Auge kommt. Dieß ist ein Handwerk, So voll von Arbeit als des Weisen Kunft; Denn Thorheit, weislich angebracht, ist Wig. Doch wozu ist des Weisen Thorheit nüß?

(Junter Tobias und Junter Christoph fommen):

Innher Cobias. Gott gruß euch, herr. Biola. Guch gleichfalls, herr.

Junker Christoph. Dieu vous garde, Monsieur. Viska. Et vous aussi; votre serviteur.

Junker Christoph. Hoffentlich feib ihre, und ich

bin ber eurige.

Junker Cobias. Bollt thr unfer Saus begrugen? Meine Richte municht, ihr mochtet hineintreten, wenn ihr ein Geschäft an fle habt.

Visla. 3ch bin eurer Richte verbunden; ich will fa=

gen, ich bin verbunden, ju ihr zu gehn.

Innker Cobias. Go foftet eure Beine,- Berr, fest

fie in Bewegung.

Viola. Meine Beine verftehn mich beffer, herr, als ich verftehe, mas ihr bamit meint, bag ich meine Beine koften foll.

Junker Cobias. 3ch meine, ihr follt gehn, bin-

eintreten.

Viola. Ich will euch burch Gang und Eintritt ant= worten; aber man fommt und zuvor.

(Olivia und Maria kommen) Bortreffliches, unvergleichliches Fraulein, der Simmel regne Dufte auf euch berab!

Junker Christoph. Der junge Mensch ift ein gro-

Ber Bofmann. "Dufte regnen." Schon!

Viola. Mein Auftrag ift ftumm, Fraulein, außer fur euer bereitwilliges und herablaffenbes Ohr.

Junker Chriftoph. Dufte! Bereitwillig! Gerablaf-

fend! - 3ch will mir alles breies merten.

Glivia. Macht bie Gartenthur gu, und lagt mich ihm Gebor geben.

Sebt mir bie Sand, mein Gerr.

Visla.

Gebietet über meine Dienfte, Fraulein. Blivia.

Wie ift cu'r Name?

Viola.

Reizende Bringeffin,

Cefario ift ber Name euers Dieners.

### Olivia.

Mein Diener, herr? Die Welt war nimmer frob, Geit niebres heucheln gutt für Artigseit. Ihr felb Orfino's Diener, junger Mann.

Und ber ift eurer; eures Dieners Diener Muß ja, mein Fraulein, auch ber eure fenn.

Sein bent' ich nicht; mar fein Gebachtniß lieber Gin leeres Blatt, als angefüllt mit mir.

Ich fomm', um euer gütiges Gebachtniß Un ihn zu mahnen -

### Olivia.

D entschulbigt mich! Ich hieß euch niemals wieber von ihm reben; Doch hattet ihr fonft etwa ein Gesuch? Ich hörte lieber, wenn ihr bas betriebt, Als bie Musik ber Sphären.

### Viola.

Theures Fraulein --

Ich bitt', erlaubt! Nach ber Bezauberung, Die ihr nur erst hier angestiftet, sanbte ... Ich einen Ring euch nach; und täuschte so Mich, meinen Diener, und, ich fürcht'. auch euch. Run steh' ich eurer harten Deutung bloß, Beil ich euch aufdrang mit unwürd'ger List, Was, wie ihr wußtet, boch nicht euer war: Was mochtet ihr wohl benten? Machtet ihr Zu eurem Ziele meine Ehre nicht, Und hetztet jeglichen Verdacht auf sie, Den ein tyrannisch Gerz erstnnen kann? Kür einen, ber behende faßt, wie ihr, Zeigt' ich genug; ein Flor, und nicht ein Busen, Versteckt mein armes Herz: so sprecht nun auch.

3hr bauert mich.

### Ølinia.

Das ift ein Schritt gur Liebe.

Rein, nicht ein Fuß breit; die Erführung zeigt, Daß man fich oft auch Felnbe bewern läßt.

So wars ja wohl zum Lächeln wieder Zeit. D Welt! wie leicht wird boch ber Arme ftolz! Soll man zur Beute werden, wie viel beffer Dem Löwen zuzusallen als dem Wolf!

(bie Glode schlags)

Die Glode wirft mir Zeitverschwendung vor. — Seib ruhig, junger Freund! ich will euch nicht; Und doch, kommt Wit und Jugend erst zur Reise, So erntet euer Weib 'nen feinen Mann. Dorthin liegt euer Weg, grad aus nach Westen.

### Viole.

Bohlauf, nach Weften! Geleit' Gu'r Gnaben Beil und froher Muth! . Ihr fagt mir, Fraulein, nichts für meinen herrn?

### Bleib!

3ch bitt' bich, fage, mas bu von mir bentft.

Run, bas ihr bentt, ihr feib nicht, was ihr feib.

Und bent' ich fo, bent' ich von euch baffelbe.

Da benkt ihr recht : ich bin nicht, was ich bin. Slivia.

3ch wollt', ihr wart, wie ich euch haben wollte!

Märs etwas Bessers, Fräulein, als ich bin, So wünsch' ichs auch; jest bin ich euer Rarr. Blivia.

D welch ein Maaß von Gohn liebrelzend fieht Im Born und ber Berachtung seiner Lippe! Berschämte Lieb', ach! sie verrath sich schnell Wie Blutschuld; ihre Racht ift sonnenhell. Cefario, bei bes Frühlings Rosenjugend! Bei jungfräulicher Sitt' und Areu und Augend! So lieb' ich dich, tros meinem stolzen Sinn, Daß ich des Gerzens nicht mehr mächtig bin; Berhärte nicht dich flügelnd durch den Schluß, Du könntest schweigen, weil ich werben muß. Nein, sesse lieber Gründe so mit Gründen: Süß sei es, Lieb' erstehn, doch süßer, Liebe sinden.

Bei meiner Jugend! bei ber Unschuld! nein! Ein herz, Ein Bufen, Eine Treu ift mein, Und bie besitt kein Weib; auch wird je keine Darüber herrschen, außer ich alleine, Und Fraulein, so lebt wohl! nie flag' ich euerm Dhr Die Seufzer meines Gerren wieber vor.

D komm zurud! — Du magft bieg Gerz bethoren, Ihn, beffen Lieb' es haßt, noch zu erhoren.

(Beibe ab)

# Bweite Scene.

Ein Zimmer in Dlivia's Baufe.

(Junker Tobias, Junker Christoph und Fabio treten auf)

Innker Chriftoph. Nein, wahrhaftig, ich bleibe keine Minute länger.

Junker Cobias. Deinen Grund, lieber Ingrimm! fag beinen Grund.

Jabis. 3hr mußt burchaus euren Grund angeben, Junter Chriftonb.

Innker Christoph. Ei, ich fab eure Richte mit bes Grafen Diener freundlicher thun, als fie jemals gegen mich gewesen ift; brunten im Garten fab ichs.

Junker Tobias. Sah fie bich berweil auch, alter

Rnabe? Sag mir bas.

Junker Chriftoph. So beutlich, wie ich euch jest febe. Jabis. Das war ein großer Beweis ihrer Liebe zu euch. Junker Chriftoph. Wetter! wollt ihr einen Cfel ans mir machen?

Sabis. Ich will es in befter Form beweisen, herr, auf ben Gib bes Urtheils und ber Bernunft.

Junker Esbias. Und bie find Obergeschmorne ge-

wefen, ehe noch Noah ein Schiffer ward.

Fabis. Sie that mit dem jungen Menschen vor euren Augen schön, bloß um euch aufzubringen, um eure Murmelthiers-Kapferkeit zu erwecken, um euer herz mit Feuer und Schwefel zu füllen. Da hättet ihr euch herzbei machen sollen; da hättet ihr den jungen Menschen mit den vortrefflichsten Spaßen, funkelnagelneu von der Münze, stumm ängstigen sollen. Dieß wurde von eurer Seite erwartet, und dieß wurde vereitelt. Ihr habt die doppelte Bergoldung dieser Gelegenheit von der Zeit abwaschen lassen, und seid in der Meinung des gnädigen kräuleins nordwärts gesegelt, wo ihr nun wie ein Eiszapfen am Bart eines Holländers hängen werdet, wenn ihr es nicht durch irgend einen preiswürdigen Streich der Lapserkeit oder Bollitst wieder aut macht.

Innker Christoph. Solls auf irgend eine Art fenn, so muß es durch Tapferkeit geschehn; benn Bolltik haffe ich; ich wäre eben so gern ein Bietist als ein Bolltikns.

Junker Cobias. Wohlan benn! baun wir bein Glud auf ben Grund ber Lapferkeit. Fobre mir ben Burschen bes Grafen auf ben Degen heraus; verwunde ihn an eilf Stellen; meine Nichte wirb sichs merken, und sei versichert, daß kein Liebesmäkler in ber Welt einen Mann ben Frauen kräftiger empfehlen kann, als ber Ruf ber Lapferkeit.

Fabio. Es ift fein andres Mittel übrig, Junker Christoph. Innher Christoph. Bill einer von euch eine Aus-

foberung zu ihm tragen?

Junker Cobias. Geh, schreib in einer martialischen Sand; set verwegen und kurz. Gleichviel wie witzig, wenn es nur berebt und voll Erfindung ift. Mach ihn mit aller Freiheit ber Feber herunter; wenn bu ihn ein halb

Dubend Mal bubeft, so tann os nicht fchaben; und so wiel Lügen, als auf dem Papier Ilegen können, fchreib sie auf! Geh, mach dich b'ran! Las Galle genug in beiner Dinte sehn, wenn du auch mit einem Gausettel schreibst, es thut nichts. Mach dich dran!

Junker Chriftoph. Bo foll ich euch treffen? Innaer Cobias. Wir mollen old auf beinem cu-

biculo abrufen. Geb nur!

(Imfer Christoph ab)

Jabis. Dus ift euch ein theures Mannchen, Junter. Innker Cobias. Ich bin ihm auch theuer gewesen, Junge! auf ein paar taufend, bruber ober brunter.

Jabis. Wir werben einen toftbaren Brief von ibm

bekommen, aber ihr werbet ihn nicht übergeben.

Junker Esbias. Mein, bas könnt ihr glauben. Aber vor allen Dingen treibt ben jungen Menschen an, sich zu stellen. Ich benke, man brächte sie nicht an einander, wenn man auch Ochsen vorspannte. Bas ben Junker betrifft, wenn ber geöffnet wurde, und ihr fändet so viel Blut in seiner Leber, als eine Mucke auf dem Schwanze davon tragen kann, so wollt' ich das übrige Gerippe ausgehren.

Jabis. Und fein Gegner, ber junge Denfch, vertunbigt auch eben nicht viel Graufamteit mit feinem Geficht.

## (Maria fommt).

Junker Cobias. Seht, ba kommt unfer kleiner Zeifig. Maria. Wollt ihr Milzweh haben, und euch Seitenstechen lachen, so kommt mit mir. Der Binsel Malwollo ist ein heibe geworben, ein rechter Renegat. Denn kein Christ, ber burch ben mahren Glauben selig zu werben hofft, glaubt jemals einen folchen hausen abgeschmackes Zeug. Er geht in gelben Strümpfen.

Junker Cobias. Und die Kniegurtel trenzweise? Maria. Ganz abscheulich, wie ein Schulmeister. — 3ch bin ihm nachgeschlichen wie ein Dieb; er richtet sich nach jedem Punkte bes Briefs, ben ich fallen ließ, um ihn zu betrügen. Er lächelt mehr Linien in sein Gesicht hinsein, als auf ber neuen Weltcharte mit belben Indien fichn.

Ihr konnt euch fo was micht votftellen; ich kann mich taum balten, bag ich ibm nicht etwas an ben Ropf wetfe. 3d weiß, bas Fraulein wird ibm Obrfeigen geben; und wenn fie es that, so wind er lächeln und es für eine große Gunft balten.

Junker Cobias. Romm, fübr' uns bin, führ' uns (Mile ab)

bin, wo er ift.

#### Dritte Beene.

Gine Strafe.

(Antonio und Sebastian treten auf)

Debastian.

Es war mein Wille nicht, euch zu beschweren, Doch ba ibr aus ber Dub' euch Freude macht, Bill ich nicht weiter fchmählen.

Antonio.

3d fonnt' euch fo nicht laffen; mein Berlangen, Scharf wie geschliffner Stahl, bat mich gespornt; Und nicht bloß Trieb zu euch (obichon genug Um mich auf einen langern Weg zu giebn), Auch Rummerniß, wie eure Reise ginge, Da ihr bieg Land nicht fennt, bas einem Fremben, Der führerlos und freundlos, oft fich raub ' Und unwirthbar erzeigt. Bei biefen Grunden Der Furcht ift meine will'ge Liebe euch So eber nachgeeilt.

Bebaftian.

Mein gut'ger Freund, 36 fann euch nichts als Dant bierauf erwiebern, Und Dant, und immer Dant; oft werben Dienfte Mit fo verrufner Munge abgefertigt; Doch mar' mein But gebiegen wie mein Ginn, Ihr fandet beffern Lohn. - Bas machen wir? Sehn wir bie Alterthumer biefer Stabt? Antonis.

Muf morgen, herr; feht erft nach einer Bohnung.

Bebeftien.

3ch bin nicht mub', und es ift lang' bis Racht. 3ch bitt' euch, laßt uns unfre Augen weiben Mit ben Denkmälern und berühmten Dingen, So biefe Stadt besitzt.

Antonis.

Entschuldigt mich:

Ich manbre mit Gefahr burch biefe Gaffen. • Im Seekrieg that ich gegen die Galeeren Des herzogs Dienste: ja in Wahrheit, folche, Daß, wenn man hier mich fing', ich könnte kaum Darüber Rebe ftehn.

Sebastian.

Ihr habt vielleicht Ihm eine große Menge Bolks erschlagen? Antonio.

Richt von so blut'ger Art ist meine Schuld, War Zeit und Zwist schon ber Beschaffenheit, Daß sie und Stoff zu blut'gen Thaten gaben. Es hatt' indeß geschlichtet werden mögen Durch Wiederzahlung bes genommnen Guts, Was auch aus unfrer Stadt des Handels wegen Die Meisten thaten; ich allein blieb aus, Wofür, ertappt man mich an diesem Ort, Ich theuer bugen wurde.

Sebastian.

Beht also nicht zu offenbar umber.

Antonio.

Es war' nicht rathsam. Nehmt! hier ist mein Beutel. Man wohnt am besten in der Südervorstadt Im Elephanten; ich will unfre Kost Bestellen, während ihr die Stunden tauscht, Und durch Beschauen eure Kenntniß nährt. Dort trefft ihr mich.

Sebastian. Befiwegen mir ben Beutel? Antonia.

Bielleicht fällt euer Aug' auf einen Tanb,

Den ihr zu taufen wünscht; und eure Baavichaft, Reicht, bent' ich, nicht zu muß'gem Ginfauf bin. Debaftian.

Ich will eu'r Sedelmeifter feyn, und auf Gin Stundchen gehn.

Antonio. 3m Elephanten --Sebastian.

Woh! (Beibe ab)

## Vierte Scene.

Dlivia's Garten.

(Olivia und Maria treten auf)

### Blinia.

Ich hab' ihm nachgeschickt; gesetzt, er kommt: Wie kann ich wohl ihn seiern? was ihm schenken? Denn Jugend wird erkaust, mehr als erbeten. — Ich sprach zu laut. — Wo ist Nalvolio? — Er ist ernst und höslich, Und past zum Diener sich für meinen Fall. Wo ist Nalvolio?

Maria.

Eben tommt er, Fraulein, Doch wunderlich genug : er ift gewiß beseffen.

Bas giebts benn? fpricht er irr'? Maria.

Mein, er thut nichts

Ms lacheln; Guer Gnaben thaten wohl, Ben bei ber Sand zu haben, wenn er tommt; Denn ficher ift ber Mann nicht recht bei Ginnen.

Geht, ruft ihn her! — So toll wie er bin ich, Gleicht luft'ge Tollheit und beirübte fich.
(Malvolis fommt)

Wie gehts, Malvolio?

At al subies. (tacjete fantaftifch) Schones Baulein; be, be!

Lächelft bu?

Ich rief bich her bei einem ernften Anlag.

Matustis. Ernft, Fraulein? Ich tonnte: moble ernfthaft fenn; es macht einige Stockung im Blute, bieß Binben ber Anieguriel. Aber was thuts? Wenn es ben Augen einer Einzigen gefällt, so beist es bei mir wie jenes wahrhufte Sonnet: Gefall' ich Einer, so gefall' ich Allen.

Giria. Gi, Malvolto, wie fteht es mit bir? Bas-

gebt mit bir por?

Malvelis. Ich bin nicht schwarz von Gemuth, obschon gelb an den Beinen. Es ift ihm zu Sanden gekommen, und Befehle sollen vollzogen werden. Ich benke,
wir kennen die schöne römische hand.

Olivia. Willst bu nicht zu Bett gehn, Malvolio? Malvolio. Bu Bett? Ia, liebes Gerz, ich will zu bir kommen.

Slivia. Gott helfe bir! Warum lächelft bu fo, und wirfft fo viele Rughande?

Maria. Bie gehts euch, Malvolio?

Malvolis. Auf eure Erfundigung? - In, Rache tigallen antworten Kraben.

Maria. Warum erscheint ihr mit biefer lächerlichen

Unverschämtheit vor bem Fraulein?

Malvolis. "Sei nicht bange vor ber Sobeit." Das war fcon gefagt.

Glivia. Bas meinft bu bamit, Malvolio?

Malvelia. " Einige werben boch geboren —"

Olivia. Nun?

Malvolis. "Einige erwerben Sobeit -- "

Olivia. Das fagft bu?

Malostia. "Und einigen wird fle zugeworfen."

Olivia. Der himmel fteh bir bei!

Malvolis. "Erinnre bich, wer beine gelben Strumpfe lobte. "

Olivia. Deine gelben Strumpfe?

Matselis. "Und dich mit krenzweise gebundnen. Aniegunteln zu sehn wünschte."

Elivia. Mit freuzweise gebundnen Antegürteln?
Maluslis. "Aur zu! Dein Glück ift gemacht, wo du es wünfcheft."

Glivia. Mein Glad?

Malvelie. "Bo nicht, fo bleib nur immer ein Bedienter.

Glivia. Run, bas ift eine rechte hunbstagstollheit.

### (Ein Bebienter fommt)

Bedienten. Onäbiges Fraueein, ber junge Cavalier vom Grafen Orfino ift wieber ba; ich tonnte ihn taum bewegen, jurud ju fommen. Er erwartet Guer Onaben Befeble.

Slivis. Ich tomme gleich zu ihm. (Bebienter ab) Liebe Maria, trag mir für biefen Menschen Sorge. Be ift meine Better Tobias? Daß ein paar von meinen Leuten recht genau auf ihn achten. Ich wollte um Alles nicht, baß ihm ein Unglück zustieße.

(Olivia und Maria ab)

Malvelie. Ba, ba! legt ibr mire nun naber? Rein Beringerer, als Junter Tobias foll Sorge fur mich tragen? Dieg trifft aufs haar mit bem Briefe überein: Sie fdidt ibn mit Bleiß, bamit ich mich wiberfpenftig gegen ibn betragen fann; bennn bagu ermabnt fle mich ja in bem Briefe. "Wirf beine bemuthige Gulle ab," fagt fie, "fei wibermartig gegen einen Bermanbten, murtich "mit ben Bebienten; laß Staatogesprache von beinen Lips "pen schallen; lege bich auf ein Conberlings = Betragen;" und hierauf fest fte bie Art und Beife auseinanber, als ba ift: ein ernfthaftes Geficht, eine ftattliche Baltung, eine langfame Bunge, nach ber Manier eines vornehmen Berrn, und fo weiter. 3ch habe fie im Met, freilich burch ber Gotter Onabe, und geben bie Gotter, bag ich bantbar fei! Und ale fie eben wegging : "Tragt mir fur biefen Deniden Sorge." Menich! Richt Malvolio, ober nach meis nem Titel, fonbern Menfch: Ja, Alles pagt zu einanber

fo daß tein Gran von einem Strupel, kein Strupel von einem Strupel, kein hinderniß, kein unwahrscheinlicher oder zweideutiger Umftand — Was kann man einwenden? Es kann nichts geben, was sich zwischen mich und die weite Aussicht meiner Hoffnungen stellen könnte. Wohl, die Götter, nicht ich, haben dieß zu Stande gebracht, und ihnen gebührt der Dank.

(Maria tommt mit Junter Tobias und Fabio zurud)

Innker Cobias. Bo ift er hin, im Namen ber Gottfeligkeit? Satten fich auch alle Teufel ber Solle zusammengebrangt, und besaffe ihn Legion felbft, so will ich ibn boch anreden.

Sabio. Sier ift er, hier ift er. Wie ftehts mit euch,

Freund? Bie ftehte mit euch?

Malvolis. Geht fort! ich entlaffe euch. Laft mich -meine Einsamkeit genießen! Geht fort!

Maria. Hört boch, wie hohl ber Bose aus ihm spricht! Sagt' ichs euch nicht? — Junker Tobias, bas Fraulein bittet euch, Sorge für ihn zu tragen.

Malvolio. De, be! thut fie bas?

Innker Cobias. Still! ftill! Wir muffen fanftmuthig mit, ihm umgehn; laßt mich nur machen. Bas macht ihr, Malvolio? Wie ftehts mit euch? Ei, Freund, leiftet bem Teufel Biberftanb; bebenkt, er ift ber Erbfeind ber Menschenkinder.

Malvolis. Bift ihr auch, was ihr fagt?

Maria. Seht nur, wenn ihr vom Teufel übel rebet, wie er fichs zu herzen nimmt. Gebe Gott, bag er nicht behert ift!

Sabis. Die weise Frau muß ihm bas Baffer be-

fcaun.

Maria. So mahr ich lebe, es foll morgen fruh geschehn. Das Fraulein möchte ihn um Alles in ber Welt nicht miffen.

Malvolio. Gi fo, Jungfer?

Maria. D Jemine!

Junker Esbias. 3ch bitte bich, fei ruhig! Dieß

ift nicht bie rechte Art; feht ihr nicht, baß ihr ihn reigt?

Laft mich allein machen.

Jabis. Da hilft nichts wie Sanftmuth. Sanftmu= thig, fanftmuthig! Der boje Beind ift tropig, und läßt fich nicht tropig begegnen.

Junker Cobias. Gi, was machft bu, mein Läub-

chen ? Bie gehte, mein Buthühnchen?

Maluslis. Berr!

Junker Esbias. Ei fleh boch! fomm, tudtud! — Run, Mann? Es fleht ber Chrbarfeit nicht an, mit bem Teufel Knider zu spielen. — Fort mit bem garftigen Schornfteinfeger!

Maria. Lagt ihn fein Gebet berfagen, lieber Junter

Tobias! Bringt ibn gum Beten!

Maluslis. Mein Gebet, Meerfage?

Maria. Seht, ich fagt' es euch; er will nichts von

Gottesfurcht miffen.

Malvolio. Geht Alle zum henter! Ihr feib Alle bumme, alberne Gefchopfe. Ich gehore nicht in eure Sphare; ihr follt weiter von mir boren. (ab)

Junker Esbins. 3fts möglich?

Fabis. Wenn man bieß auf bem Theater vorftellte, so tabelte ich es vielleicht, als eine unwahrscheinliche Erbichtung.

Junker Esbias. Sein Ropf ift bis oben an voll von unferm Einfalle.

Maria. Ja, fest ihm nur gleich zu, bamit ber Einfall nicht Luft friegt und verfliegt.

Sabis. Bir werden ihn gewiß vollig toll machen.

Maria. Defto rubiger wirds im Baufe zugehn.

Innker Esbiss. Kommt, er foll in eine buntle Kammer gesperrt und gebunden werden. Meine Richte ift schon in dem Glauben, daß er toll ift; wir konnens so forttreiben, und zum Spaß und ihm zur Buße, bis unser Zeitvertreib selbst so mude gejagt ift, daß er uns bewegt, Erbarmen mit ihm zu haben; und du, Mädchen, sollst bestallter Tollheits-Visitator werden. Aber seht! seht!

## (Sunter Chriftoph fommt)

Sabis. Sier ift wieber etwas fur einen gaftnuchts-

Junker Christoph. Da habt ihr bie Ausstoberung; lest fie: ich fteh bafur, es ist Salz und Pfeffer batin.

Sabin. Ift ffe fo verwegen?

Innker Christoph. Ei ja boch! ich ftebe ihm bafür. Left nur.

Junker Cobias. Gieb her. "Junger Mensch, mas "bu auch sehn magft, bu bift bod nur ein Lumpenkerl." Fabis. Schon und tapfer!

Junker Cobias. "Wundre bich nicht, und er-"ftaune nicht in beinem Sinn, warum ich bich fo nenne, "benn ich will bir keinen Grund bavon angeben."

Jabis. Eine gute Claufel! Das ftellt euch vor bem

Berflagen ficher.

Junker Cobias. "Du könnuft zu Fraulein Dlivia, "und sie thut vor meinen Augen schön mit bir; aber bu "lügste in beinen Hals hinein, bas ift nicht bie Ursache, "warum ich bich heraussobre."

Sabis. Ungemein furz und auserlefen im Ginn -

Tofen,

Funker Cobias. "Ich will bir beim Nachhause-"gehn aufpaffen, und wenn bu alsbann bas Gluck haft "mich umzubringen —"

fabis. Schon!

Junker Esbias. "So bringst bu mich um wie

"ein Schuft und ein Spigbube."

Jabin. Ihr haltet euch immer außerhalb bes Schuffes. In naer Cobias. "Leb wohl, und Gott erbarme "sich einer von unsern Seelen! Er kann sich ber meinigen erbarmen, aber ich hoffe ein Bessers, und also sieh vor. Dein Freund, je nachdem bu ihm begegnest, "und dein geschworner Feind

Ehrtstoph von Bleichenwang." Wenn dieser Brief ihn nicht aufbringt, so ist er gar nicht auf ble Beine zu bringen. Ich will thn ihm geben.

Maria. Ihr konnt felcht Gefegenheit bagu finben;

er ift jest in einem Gefpenich mit bem Fraulein, und wirb

gleich weggehn.

Innker Cobias. Geh, Junder, lauce ihm an wer Gartenecke auf, wie ein Säscher; sobald du ihn nur er-blickst, nieh, und fluche fünchterlich dabei; denn es geschicht oft, daß ein entsetlicher Fluch, in einem rechten Bramar-bastone herausgewettert, einen mehr in den Rus vor Tapftekit setz, als eine wirkliche Probe bavon jemals gethun hätte. Fort!

Innker Christoph. Run, wenns Fluchen gilt, fo lagt' mich nur machen. (al)

Junker Cobias. Ich will mich wohl hüten, seinen Brief zu übergeben. Das Betragen bes jungen Mannes zeigt, daß er verständig und wohl erzogen ist; sein Geschäft für seinen herrn bei meiner Nichte bestätigt das auch; also wird dieser Brief, wegen seiner außerordentlichen Abgeschmacktheit dem jungen Mann keinen Schrecken erregen; er wird merken, daß er von einem Pinfel herkömmt. Ich will statt dessen die Ausforderung mündlich bestellen, will ein großes Wesen von Bleichenwangs Tapferkeit machen, und jenem, der jung genug ist, um sich leicht etwas ausbinden zu lassen, eine gewaltige Meinung von seiner Wuth, Geschicklichkeit und sie beibeingen. Dies wird sie beide so in Angst sehen, daß sie einander wie Basilisken mit den Ausen umbringen werden.

(Dlivia nub Biola fommen)

Fabigs. Da kommt er mit eurer Nichte. Macht ih= nen Blay, bis er Abschied nimmt, und baun gleich hinter thm drein.

Inn har Cobias. Ich will mich inbeffen auf recht entfetliche Ausbrude für die Ausfoberung bebenken.

(Junter Tobias und Fabio ab)

## **Glivia.**

Bu wiel schon fagt' ich für ein Gerz von Stein, Gab unbesonnen meine Ehre Gloß. In mir ift was, das mir den Lehl verweift, Doch folch ein farrer, machtigen Kehler ifts, Er trott Verweisen nur. ihm werdet kennen lernen. Er ift in ber That ber bebenbefte, blutgierigfte und verberblichfte Begner, ben ibr in gang Illyrien hattet fingen tonnen. Wollt ihr ibm entgegen gebn? 3ch will euch mit ihm aussohnen, wenn ich fann.

Diola. Ich murbe such febr verbunden fenn; ich für mein Theil habe lieber mit bem Lehrftanbe als bem Bebrflande zu thun; ich frage nicht barnach, ob man mir viel Berg gutraut. (Beibe ab)

3. 57a.6

# fünfte Stene.

Die Strafe bei Dlivia's Garten.

(Inniver Zobias und Junter Christoph tommen)

Innher Cobias. 3a, Freund, er ift ein Teufeldforl; ich habe niemals fold einen Saubegen gefehn. machte einen Gang mit ihm auf Klinge und Scheibe, und er thus feine Ausfälle mit fo 'nor hollenmäßigen Befchwindigkeit, daß nichts bagegen zu machen ift; und wenn er parirt hat, bringt er euch ben Stoß fo gewiß bei, als euer Bug ben Boben trifft, wenn ihr auftretet. Es heißt, er ift Fechtmeister beim großen Mogol gewesen.

Junker Chriftaph, Gol's ber Benter, ich will mich

nicht mit ihm schlagen.

Sunker Cabias. Ja, er will fich eber mun nicht zufrieden ipnechen laffen; Fabio tann ibn ba brüben kaum halten.

Junken Christoph. Gol's ber Rudud, hatte ich gewußt, bag er berghaft und fo ein großer Bechter mare, so hatte ihn ber Tenfel holen mogen, ebe ich ihn berausgefohert hatte. Macht nur, bag er bie Sache beruben lagt, und ich will ihm meinen Sans, ben Apfelschimmel, geben.

Junger Cobias. 3ch will ihm ben Borichlag thun; bleibt hier ftehn, und ftellt euch nur herzhaft an, (beifeit) Dieg foll ohne Mord und Tobichlag abgebn. Mein Seel'.

ich will ener Pferd fo gut reiten, als euch felbft.

(Fabio und Biola fommen).

Innher Cobias. (zu Fabio) 3ch habe sein Aferdy um ben Streit beizulegen. 3ch habe ihn überrebet, baß ber junge Mensch ein Teufelskerl ift.

Anbis. (gu Junter Toblas) Der hat eben folch eine fürchterliche Einbildung von dem Andern; er gittert und

ift bleich, als ob ihm ein Bar auf ber Ferfe mare.

Junker Cobias. (3n Biola) Es ift teine Rettung, Gere, er will sich mit euch schlagen, weil er einmal geschworen hat. Zwar wegen seiner Hanbel mit euch bat er sich besser besonnen, er sindet sie jest kaum der Rede westh; zieht also nur, damit er seinen Schwur nicht breschen darf. Er betheuert, er will euch kein Leid zusügen.

Diola. (beifeit) Gott fteb mir bei! Es bangt nur an einem Gaar, fo fage ich ihnen, wie viel mir zu einem

Manne fehlt.

Sabis. Wenn ihr feht, daß er muthend wirb, fo giebt,

euch zurück.

Junker Cobias. Kommt, Junker Christoph, es ist keine Mettung; ber Cavalier will nur ehrenhalber einen Gang mit euch machen; er kann nach ben Gesesen bes Duells nicht umhin, aber er hat mir auf mein ritterliches Wort versprochen, er will emb kein Leid zufügen. Nun frisch baran!

Junker Chriftoph. Gott gebe, bag er Bort balt. (er gieht)

## (Antonio fommt)

### Viola.

Glaubt mir, ich thu' es wiber meinen Willen. (fie zieht) Antonio.

Den Degen weg! — Wenn biefer junge Mann Bu nah euch that, so nehm' ich 'es auf mich; Ahut ihr zu nah ihm, fobr' ich euch ftatt feiner.

(er zieht)

Junker Cobias. Ihr, herr? Wer feib ihr benn? Antonis.

Ein Mann, ber mehr für feine Freunde wagt, Als ihr ihn gegen euch habt prablen hogen. Junker Cobias. Wenn ihr ein Raufer felb, gut! ich bin ba: (er giebt)

(3mei Berichtebiener fommen)

Jabis. Befter Junter Tobias, haltet ein! Sier tom= men bie Gerichtsbiener.

, Innker Cobias. (in Antonio) Wir fprechen unsnachher.

Visla. 3ch bitt' euch, ftedt euern Degen ein, wenns

euch gefällig ift.

Junker Christoph. Mein Seel', Gerr, bas will ich — und wegen bessen, was ich euch versprochen habe, halte ich euch mein Wort. Er geht bequem und ist leicht in ber hand.

1. Gerichtsbiener. Dieß ift er: thu beine Pflicht.

2. Gerichtsdiener.

Antonio, ich verhaft' euch auf Befehl Bon Graf Orfino.

Antonio. 3hr irrt euch, herr, in mir.

1. Gerichtsdiener.

Nicht boch, ich kenne eu'r Gesicht gar wohl, Ob ihr schon jetzt kein Schifferkäppchen tragt. Nur fort mit ihm! Er weiß, ich kenn' ihn wohl.

Antonio.

Ich muß gehorchen. — Dieß entsteht baraus, Daß ich euch suchte; boch ba hilft nun nichts, Ich werb' es bugen. Sagt, was wollt ihr machen? Run bringt bie Noth mich, meinen Beutel wieber Bon euch zu fobern; und es schwerzt mich mehr Um bas, was ich nun nicht für euch vermag, Als was mich selbst betrifft. Ihr steht erstaunt; Doch seid getroft.

2. Berichtsbiener.

Rommt, Berr, und fort mit uns.

Antonio.

3ch muß um etwas von bem Gelb euch bitten.

### Visla.

Bon welchem Gelbe, herr? Der Gute wegen, die ihr mir erwiesen, Und dann durch eure jetz'ge Noth bewegt, Bill ich aus meinen schmalen, armen Mitteln Euch etwas borgen; meine hab' ift klein, Doch will ich theilen, was ich bei mir trage: Da! meine halbe Baarschaft.

Antonio.

Läugnet ihr mir ab? Ifts möglich, braucht benn mein Berbienst um euch Der Überredung! — Bersucht mein Elend nicht, Es möchte sonst so tief herab mich sehen, Daß ich euch die Gefälligkeiten vorhielt, Die ich für euch gehabt.

Vivla.

Ich weiß von keinen, Und kenn euch nicht von Stimme, noch Gesicht. Ich hasse Undank mehr an einem Menschen Als Lugen, hoffahrt, laute Trunkenheit, Als jedes Laster, bessen karkes Gift Das schwache Blut bewohnt.

Antonio.

Gerechter Simmel!

7. -

2. Gerichtsdiener.

Rommt, Berr! ich bitt' euch, geht!

Antonio.

Sort einen Augenblick. Den Jüngling ba, halb riß ich aus bes Lobes Rachen ihn, Bflegt' ihn mit folcher Geiligkeit ber Liebe, Und seinem Bild, bas hocherhab'nen Werth, Glaubt' ich, verhieße, hulbigt' ich mit Andacht.

1. Gerichtsdiener.

Bas foll uns bas? Die Beit vergeht: macht fort! Antonis.

Doch o! wie wird ber Gott zum ichnöben Gogen! Sebaftian, bu entebreft eble Buge. Gefinnung schändet einzig bie Ramr, ' Und häflich heißt mit Recht der Bose nur, Tugend ift Schönheit; boch ber reizend. Arge. Gleicht einem glanzend übertunchten Sauge.

1. Gerichtmiteners Der Manne wird rasend; fortmit ibm! Kommt! fommt!

Antonio.

So führt mich weg.

(Antonio mit ben Gerichtsbienern ab)

Es zeigt ber Ungestüm, womit er spricht, Er glaubt sich selbst; ich glaube mir noch nicht. O möchtest du, Bermuthung, dich bewähren, Mein Bruder! daß wir zwei verwechselt wären!

Junker Esbias. Romm ber, Junker! tomm ber, Fabio! Lagt uns unfre Ropfe gusammensteden und einen weisen Rath pflegen.

Biala.

Er nannte ben Sebastian; lebt ja boch. Des Bruders Bilb in meinem Spiegel noch. Er glich genau nach allen Zügen mir, Und trug sich so in Farbe, Schnitt und Zier, Denn ihn nur ahm' ich nach. O wenn es ist, so sind Die Stürme sanft, die Wellen treu gesinnt!

Innker Cobias. Ein recht ehrloser lumpiger Bube, und so feig wie ein Sase. Seine Chrlosigkeit zeigt fich barin, bağ er seinen Freund hier in ber Noth verläßt und ihn verläugnet, und wegen seiner Feigheit fragt nur ben Kabio.

Jabio. Gine Memme, eine fromme Memme, recht gewiffenhaft in ber Feigheit.

Junker Christoph. Wetter! ich will ihm nach und

ihn prügeln.

Junker Cobias. Thu's, puff' ihn tüchtig, nur zieh ben Degen nicht.

Junker Christoph. Wenn iche nicht thue! -(co)
Fabis. Rommt, lagt uns febn, wie's ablanft.

Junker: Cobies. Ich will water, was ihr wolk? es wird boch nichts daraus. (Aelbejab)

# Bierter Aufzug.

# Erfte Scene.

Die Straffe vor Olivia's Aquife.

(Sebastian und ber Rarr treten auf):

Narr.

235ollt ihr mir weiß machen, ich ware nicht nach ench geschickt?

Sebastian.

Mun, jg, boch, ja ! Du, bift, ein toller Burich3.

Gelose mich van bir.

Marr. Gut bunchgeführt, meiner Tren! Nein, ich kenna; euch nicht; bas Fräulein: hat mich auch nicht nach euch; geschickt, bamit ihr kommen und mit ihr sprechen möchtets: euer Name ist auch nicht Monsieur. Cesario, und bieß ist auch nicht meine Nase; nichts ist so wie es ist.

Sebastian.

Kram' beine Marrheit boch wo anders aus;

Mich kennst du nicht.

Nasz, Meine Narrheit auskramen! Er hat bas Wort von irgend einem großen Manne gehört, und wendet est num auf einen Narren an. Meine Narrheit auskramen! Ich fürchte, bieser; große Tölpel, die Welt, wird ein Zieräfschen werden. Ich bitte dich nun, entgürte dich beiner, Seltsamkeit, und sage mir, was ich meinem gnädigen Fraulein auskramen soll. Soll ich ihr auskramen, daß du kommst?

Bebaftinn.

3ch bitt' bich, toller Ruppler, lag mich gehn!

Da huft bu Gelb, boch wenn bu langer gogerft;

Co giebt es schlechtre Bahlung.

Marr. Auf meine Ehre, du haft eine offne Sand. — Solche weise Leute, die Narren Geld geben, machen fich einen guten Namen, wenn fie fich ein Dugend Jahre barum beworben haben.

(Innter Lobias, Junfer Chriftian und Fabio fommen) Junker Chriftoph. Mun, Gerr, treffe ich euch endlich wieber? Da habt ihr was. (fclagt ben Sebaftian)

Sebastian. (schlägt Innfer Christoph) Da haft bu auch was! und ba! Gind alle Leute toll geworben?

Junker Esbins. Saltet ein, herr, fonft foll euer

Degen über bas Baus fliegen.

Marr. Dieß will ich gleich bem gnabigen Fraulein erzählen. Ich wollte nicht für einen Dreier in eurer haut feeten. (ab)

Innker Cobias. Gleich, herr, haltet ein!

(er halt ben Sebaftian)

Junker Christoph. Nein, last ihn nur! ich will schon auf eine anbre Urt mit ihm fertig werben: ich will eine Rlage wegen Brügelei gegen ihn anstellen, wenn noch Recht und Gerechtigfeit in Illyrien ift. Sab' ich schon gerft geschlagen, bas macht nichts.

Sebaftian. Lag beine Sand Tos.

Innker Esbias. Ei was, ich will euch nicht los laffen. Nur ben Degen eingestedt, mein junger Kriegsheld! ihr feib gut beschlagen; nur fort!

Sebastian.

3ch will bich los fenn. Sag, was willft bu nun? Rimmft bu's noch weiter mit mir auf, so zieh!

(er zieht)

Innker Cobias. Was? was? Mun, so muß ich ein paar Ungen von beinem naseweisen Blut haben.

(er zieht)

(Dlivia kemmt)

Olivia.

Tobias, halt! bei beinem Leben, halt! Innker Cobias. Fraulein?

Olivia.

Birbs niemals anders feyn? Unholber Freiler? Geschickt für Buftenein und raube Göhlen, ... Bo Sitte fremd ift! Fort aus meinen Augen! — Sey nicht beleibigt, mein Cefario! — Fort, Grobian!

(Junter Tobias, Innter Christoph und Sabia ab)
Ich bitt' bich, lieber Freund,

Sieb beiner Beisheit, nicht bem Jorn Gehor, Bei biesem wilben, ungerechten Ausfall Auf beine Ruh. Geh mit mir in mein Saus, Und hore ba, wie viele lose Streiche Der Lärmer angezettelt, baß bu biesen Alsbann belächeln magft; mitkommen mußt bu, Berweigt' es nicht. Berwünscht sey er von mir, Eins meiner herzen krankt' er ja in bir.

Sebastian.

Bo weht bieß her? wie buntt es meinem Gaum? Bin ich im Mahnstnn, ober ifts ein Araum? Tauch' meinen Sinn in Lethe, Fantaste!
Soll ich so traumen, gern erwach ich nie.
Olivia.

Romm, bitte! Folg' in allem meinem Rath!

Ja, Fraulein, gern.

Glivia.

D mach' bein Wort zur That! (Beibe ab)

# Bweite Scene.

Gin Bimmer in Dlivia's Saufe.

(Maria und ber Rarr treten auf)

Maria. Run fen so gut und leg' biefen Mantel und Kragen an; mach ihm weiß, du fenft Chen Matthias der Pfarcer. Mach geschwind; ich will unterbessen ben Junter rufen. Narr. Ich will ihn anzürsen, und mich barin verstellen, und ich wollte, ich wäre der erste, dernstich in feith einem Mantel verstellt hatte. Ich bin nicht geraßigenug, um mich inider Anntderrichtung gut auszunehmen, und nicht mager genug, um für einen Sindirten zu gelein. Aber ein ehrlicher Mann und guter Haushalter zu heißen, klingt leben so gut als ein bedächtiger Mann und großer Gelahrter. — Da kommen meine Kollegen schon.

(Junter Tobias und Maria fommen)

Innker Esbias. Gott fegne euch, herr Pfarrer! User. Bonos dies, Junter Tobias! Denn wie ber alte Klausner von Prag, ber weber lesen noch schreiben konnte, sehr finnreich zu einer Richte bes Königs Gorbobut sagte, bas, was ift, ist: so auch ich, maagen ich ber herr Pfarrer bin, bin ich ber herr Pfarrer. Denn was ift bas als bas, und ist als ist?

Junker Cobias. Rebet thn an, Ehrn Matthias. Marr. Se, niemand hier? -- Friede fen in biefem Gefananis!

Junker Esbias. Der Schelm macht gat nach; ein braver Schelm!

Marr. Chrn Matthias ber Pfarrer, welcher kommt, um Malvolio ben Befeffenen zu befuchen.

Ratvolio. Gerr Pfarrer, Gerr Pfarrer! lieber Berr Pfarrer! Geht zu meinem Fraulein -

Marr. Sebe bich weg, bu ruhmrebiger bofer Geift! Wie plagest bu biefen Mann? Rebest bu von nichts benn von Fraulein?

Innker Cobias. Wohl gesprochen, Ehrn Matthias.
Attalvolis. Gerr Pfarrer, niemals hat man einem arger mitgespielt; lieber Gerr Pfarrer, glandt nicht, daß placherungige bin; fle haben mich in foredliche Finflernis beingesperrt.

: Minta: "Bfui," bub unfaubrer Saign! 3ch pennegbichebei aben milbeften Namen, benn ich bin eins von ben fauften Genilithern, die dem Teufel felbst mit Goffichleit: Begegnen. Sageft bu, diese Westausung fen finfter?

Malvolto. Wie bie Bolle, Berr Bfarrer.

Marr. Et fie hat ja Luken, die so butaffichet wie Fenfterladen find, und die hellen Steine von Sudnorden strahlen wie Ebenholz; und dennoch beklagest du dich über Berfinsterung?

Malvotio. 3ch bin nicht unflug, Bett Bfarrer; ich

fage euch, biefe Behaufung ift finfter.

Marr. Wahnstnniger, bu irreft. Ich sage bir aber, es giebt teine andre Finsterniß als Unwiffenheit, worein bu mehr verftrickt bift, als die Egyptier in ihrem Rebel.

Malvolio. Ich fage, diese Behausung ist finster wie die Unwissenheit, ware die Unwissenheit auch so finster wie die House jund ich fage, man hat niemals einem so übel mitgespielt. Ich bin eben so werig unklug als ihr; legt mir nur ordentliche Fragen vor, um nich zu prufen.

Marr. Was ift bes Pythagoras Lehre, wilbes Ge=

Hügel anlangenb?

Atalvoliv. Daß bie Seele unfter Groffmutter Melleicht in einem Bogel wohnen fann.

Marr. Bas achteft bu bon feiner Lehre?

Malvolio. 3ch bente wurdig von ber Gede: und

billige feine Lehre teinesweges.

Marr. Gehab bich wohl! Berhare bu immer in Finfterniß. Ehe ich bir beinen gesunden Betstand zugestäche, follst bu die Lehre des Pythagoras bekennen und dich fürchten, eine Schnepfe umzubringen, auf daß du nicht etwa die Seele beiner Großmutter verjagen mögest. Gehab dich wohl!

Malvolio. Berr Bfarrer! Berr Pfarrer!

Bunker Cobias. Dein allerliebfter Chrn Matthies! Marr. Dicht mahr, mir find alle Rode gerecht?

Maria. Du hatteft bieß ohne Mantel und Rvagen

Berrichten konnen, er fleht bich nicht.

Inn her's Sobias. Run rebe ihn mit beiner eignen Simme an, sind melbe mir, wie du ihn finbeft; ich wollte, wir waren biefe Schelmerei auf eine gute Art lies Bann

man ihn schicklich freilaffen kann, so möchte es nur gefchehen; benn ich ftehe jest so übel mit meiner Nichte, baß
ich ben Spaß nicht mit Sicherheit bis zum Schluß forttreiben kann. Romm bann gleich auf mein Zimmer.

(Innfer Tobias und Maria ab)

Marr. (fingt)

Beifa, Banschen! liebes Banschen! Sag mir, was bein Mabchen macht.

Malvelis. Marr! -

Marr. (fingt)

Ach fie ift mir bitterfeinb!

Malvolis. Marr! -

Marr. (fingt)

Und weswegen benn, mein Freund? Malvolis. Rarr, fage ich!

Marr. (fingt)

Beil fie einen Anbern liebt. -

Ber ruft ba? be?

Malvolis. Lieber Marr, wo bu bich jemals um mich verbient machen wilft, hilf mir zu einem Lichte, zu Feber, Dinte und Papier. So wahr ich ein ehrlicher Mann bin, ich will bir noch einmal bankbar bafur feyn.

Marr. Der Berr Malvolio? -

Marr. Ach, Gerr, wie feib ihr boch um eure funf Sinne gefommen?

Malvolis. Niemals hat man einem so abscheulich mitgespielt; ich bin eben so gut bei Sinnen wie bu, Narr.

Marr. Rur eben fo gut? Go feib ihr mahrhaftig unflug, wenn ihr nicht beffer bei Sinnen feib als ein Rarr.

Malvolis. Sie haben mich hier eingesperrt, halten mich im Finftern; schicken Geiftliche zu mir, Eselstöpfe, und thun Alles, was fie können, um mich aus meinen Sinnen herauszuhetzen.

Marr. Bebenkt, was ihr fagt; ber Geiftliche ift hier.
"Malvolio, Mulvolio, beinen Berftand ftelle ber him"mel wieder her! Bringe bich jum Schlafen und laß ab

"von beinem eitlen Geplapper."

Malvolis. Berr Bfarrer -

Narr. "Führe kein Gespräch mit ihm, mein guter Freund." — Wer? ich, Herr? Nein, gewiß nicht. Gott geleite euch, Gerr Pfarrer! — "Amen, sage ich." — Gut, das will ich ihun.

Malvolio. Marr, Marr, Marr, fage ich -

Marr. Ach, lieber Berr, felb ruhig! Bas fagt ihr?

Ich werbe ausgeschmählt, weil ich mit euch rebe.

Malvelie. Lieber Narr, verhilf mir zu einem bisden Licht und Papier. 3ch sage bir, ich bin fo gut bet Berftanbe als irgend einer in Illyrien.

Marr. Du meine Zeit! wenn bas boch mahr mare.

Malvolis. Auf mein Bort, ich bind. Lieber Narr, schaff mir Dinte, Bapier und Licht, und überbringe bem Gräulein, was ich auffeten will; es foll bir auch ben besten Briefträgerlohn einbringen.

Marr. Ich will euch bagu verhelfen, aber fagt mir aufrichtig: feib ihr wirklich nicht unklug, ober thut ihr

nur so?

Marr. Ei, ich will einem unflugen Menfchen niemals trauen, bis ich fein Gehirn febe. 3ch will euch Licht, Ba-vier und Dinte bolen.

Malvolis. Rarr, ich will bich aufs befte bafur be=

lohnen. Ich bitte bich, geh.

Marr. (fingt)
Ich bin fort, Herr,
Und aufs Wort, Herr,
Ich bin gleich wieder da.
Daran begt keinen Zweifel,
Denn ich trope bem Teufel
Und seiner Frau Großmama:

(ab ) .

## Britte Scene.

Dlivia's Garten.

(Sebaftian tritt anf)

Sebastian.

Dieß ift die Luft, dieß ift die lichte Sonne, Dieg Rleinob gab fie mir, ich fuhl', ich feb' es; Und ob mich fcon Bezauberung umftrictt, Ifts boch kein Wahnstinn. Wo ift wohl Antonio? 36 fonnt' ibn nicht im Elephanten finden, Doch war er ba; man gab mir ben Befcheib, Er ftreife burch bie Stadt mich aufzusuchen. Best eben mar' fein Rath mir Goldes werth; Denn überlegt mein Beift icon mit ben Sinnen, Dag bieß ein Brrthum fenn fann, doch fein Wahnfinn, So überfteigt boch biefe Blut von Glud In foldem Grabe Beispiel und Begriff -3ch hatte Luft ben Augen mißzutrauen Und bie Bernunft zu schelten, Die ein Anbres Mich glauben machen will, als ich fen toll, Bo nicht, bas Fraulein toll; boch mare bieß, Sie konnte Baus und Diener nicht regieren, Beftellungen beforgen und empfangen, Mit foldem fillen, weisen, feften Sang, Wie ich boch merte, baß fie thut. Gier flectt Ein Trug verborgen. Doch ba fommt bas Fraulein.

(Dlivia fommt mit einem Pricfter)
Olivia,

Berzeiht mir blese Eile; meint ihrs gut, So geht mit mir und biesem heil'gen Mann In die Rapelle neben an, und bort, Bor ihm und unter bem geweihten Dach, Berbürget seierlich mir eure Treu, Daß mein ungläub'ges, allzu banges Herz Zur Ruh gelangen mag. Er solls verbergen, Bis ihr gesonnen seid, es kund zu machen,

Und um bie Beit foll meinent Stand gemäß Die Feier unfrer Gochzeit fenn. — Bas fagt ihr? Sebastian.

Ich geh mit euch und biefem guten Alten, Bill Treue fcmoren und fie ewig halten.

So führ' uns, Vater! — Mag bes himmels Schein Zu diefer That uns freundlich Segen leihn!

# Fünfter Anfzug.

# Erfte Scene.

Bor Dlivia's Saufe.

(Der Marr und Fabio)

Sabis.

Benn bu mich lieb haft, lag mich feinen Brief feben. Warr. Lieber Gerr Fabio, thut mir bafür einen anbern Gefallen.

Jabis. Was bu willft.

Marr. Berlangt nicht biefen Brief gu feben.

Sabis. Das beißt, bu ichentft mir einen Gund und foberft nachher gur Belohnung ben hund wieber.

(Der Bergog, Biola und Gefolge treten auf)

Bergeg. Gehört ihr bem Fraulein Olivia an, Freunde? Marr. Ja, herr, wir find ein Theil ihres hausrathes. Bergeg. Ich kenne bich fehr wohl; wie gehts bir, guter Burfc.

Marr. Aufrichtig, Berr, je mehr Feinbe, befto beffer;

je mehr Freunde, befto fclimmer.

Herzog. Graba umgeschnt: ja mehr Freunde, befter.

Marr. Rein, Berr, befto fclimmer.

Derzog. Bie ginge bas ju?

Narr. Ei, herr, fie loben mich und machen einen Efel aus mir! meine Felude: hingegen fagen mir grabe heraus, baß ich ein Efel bin! also nehme ich burch: meine Feinde in ber Selbsterkenntniß zu, und burch meine Kreunde werbe ich hintergangen. Also Schluffe wie Kusse betrachtet, wenn vier Verneinungen zwei Bejahungen ausmachen: je mehr Freunde, besto schlummer, und je mehr Feinde, besto besto besto besto besto besto besto

Derzog. Gi, bas ift vortrefflich.

Marr. Rein, Gerr, mahrhaftig nicht; ob es euch gleich gefällt, einer von meinen Freunden zu fenn.

Dergog. Du follft aber-meinetmegen boch nicht fchlim-

mer bran febn; ba haft bu Golo.

Marr. Wenn ihr fein Doppler baburch murbet, Gerr, so wollte ich, ihr konntet noch ein Stud baraus machen. Bergeg. D, ihr gebt mir einen fchlechten Rath.

Marr. Stedt eure Gnabe für biegmal noch in bie Lasche, und lagt euer Fleisch und Blut ihr gehorchen.

Bergeg. Gut, ich will mich einmal verfündigen undein Doppler febn; ba haft bu noch ein Studt.

Marr. Bum ersten, zum zweiten, zum britten, bann wird erst zugeschlagen; wie das alte Sprichwort sagt, sind aller guten Dinge brei; der Dreiachteltakt, herr, ist ein guter lustiger Aakt; die Betglocke kanne euch zu Gemuthe führen, ste sagt immer: eine, zwei, drei.

Herzog. Ihr könnt auf diesen Wurf nicht mehr Gelb aus mir berausnarriren. Wollt ihr eurem Fräulein melben, daß ich sie zu ihrechen wünsche, und machen, daß sie hieherkommt, so möchte das vielleicht meine Freigebigseit wieder ausweden.

Marr. Nun, Gerr, enapopena eurer Freigebigteit, big. ich jarudtomme! 3ch gebe, Gerr, aber ihr mußt jo uicht benten, mein Berlangen gu haben fen Gewinnfucht Doch.

wie ihr fagt, laßt eure Freigebigkeit nur ein wenig einnicken; ich will sie gleich wieber aufweden. (ab)

(Antonio und Gerichtsbiener fommen)

### · Viola.

Sier tommt ber Mann, ber mich gereitet, Gerr.

Auf bleß Gesicht besinn' ich mich gar wihl; Doch als ich es zuletz sah, war es schwarz Bom Dampf bes Krieges, wie Bulkan, besubelt; Er war ber Hauptmann eines winz'gen Schiffs, Nach Größ' und klachem Bau von keinem Werth, Womit er sich so furchtbar handgemein Mit unsrer Plotte stärksten Segeln machte, Daß selbst der Neid und Ehre rief. Was giebts?

Erfter Gerichtsbiener.

Orslno, dieß ist der Antonio, Der euch den Bhönir nahm und seine Ladung; Dieß ist er, der den Tiger enterte, Wo euer junger Ness' ein Bein verlor; hier in den Straßen ward er, frech und tollfühn, Auf einer Schlägerei von uns ertappt.

#### Bisla.

Er that mir Dienste, herr, focht mir zum Schut, Doch hielt zuletzt mir wunderliche Reben; Ich weiß nicht, was es sonft als Wahnwitz war.

Øergag.

Berüchtigter Birat! Du See-Spistube! Belch toller Muth gab bich in beren Sand, Die mit so blut'gem, theuren Sandel bu Zu Feinden dir gemacht?

Antonis.

Orfino, ebler Gerr, Erlaubt mir, diese Namen abzuschützteln. Antonio war noch nie Birat, noch Dieb, Obschon, ich geb' es zu, mit gutem Grund Orfino's Feino. Ein Zauber zog mich her;

Den allerunbankbarften Anaben bort Entrig ich bem ergrimmten, fcaum'gen Rachen Der muften See; er war bes Tobes Raub: 3ch gab fein Leben ibm, gab übervieß Ihm meine Liebe, ohne Grang' und Rudhalt, Sein, ganglich bingegeben; feinetwillen Wagt' ich hieher mich, einzig ihm zu Liebe, In Die Befahren biefer Feinbes-Stabt, Und focht für ihn, ba man ihn angefallen. Als ich babei verhaftet warb, fo lehrte Ihn feine fulfche Lift (benn bie Wefahr Mit mir zu theilen war er nicht gewillt) Mir bie Befanntschaft ins Geficht zu weigern; Er wurde mir auf zwanzig Jahr' entfrembet In einem Umfebn; läugnete fogar Mir meinen Beutel ab, ben gum Gebrauch Raum vor ber halben Stund' ich ihm gelaffen. Viola.

Wie fann bieg fenn?

Berzog. Bann fam er in bie Stabt? Antonio.

Erft heute, und brei Monden lang vorher Sind wir beisammen Tag und Nacht gewesen, Auch nicht einmal Minuten lang getrennt.

(Dlivia fommt mit Gefolge)

### Bergog.

Die Gräfin kommt, ber himmel geht auf Erben. — Du aber, Mensch, Mensch, beine Reb' ift Wahnstinn: Drei Monben bient mir bieser junge Mann; Doch mehr hievon nachher. — Führt ihn beiseit.

Was wünscht mein Fürst, bis auf bas ihm Versagte, Worin Olivia kann gefällig seyn? — Cesario, ihr haltet mir nicht Wort.

Viola.

Mein Fraulein -

Perzikg. Reizende Olivia — Glivia.

Cefario, was fagt ihr? Gnab'ger herr -

Mein Gerr will reben, Ehrfurcht heißt mich fchweigen. Glivia.

Wenns nach ber alten Leier ift, mein Fürst, So ist es meinem Ohr so wiberwärtig, Wie heulen nach Musik.

Herzog. Noch immer graufam? Glivia.

Noch immer ftanbhaft, gnab'ger herr. Bergog.

In ber Berkehrtheit? wie? Unholbe Schone, An beren nimmer segnenden Altaren Mein Berg die treuften Opfer ausgehaucht,

Mein Berz die treuften Opfer ausgehaucht, So je die Andacht darbot! — Was foll ich thun?

Gang nach Gefallen, mas Gu'r Onaben anfteht.

Weswegen follt' ich nicht, litt' es mein Herz, Wie der Egypt'sche Dieb in Todesnoth, Mein Liebstes tödten: wilde Eifersucht, Die oft ans Edle gränzt. Doch höret dieß: Weil ihr denn meine Areue gar nichts achtet, Und ich so ziemlich doch das Werkzeug kenne, Das meinen Blat in eurer Gunst mir sperrt, So lebt nur, marmorbusige Ayrannin! Doch diesen euern Günstling, den ihr liebt, Den ich, beim Himmel, lieb und theuer halte, Ihn will ich aus dem stolzen Auge reißen, Wo hoch er thronet, seinem Herrn zum Aros. — Romm, Junge! Mein Entschluß ist reif zum Unheil: Ich will mein zartgeliebtes Lamm entseelen, Um einer Aaube Rabenherz zu qualen.

(will abgehn)

### Viole.

Und ich, bereit, mit frohem, will'gem Sinn, Gab', euch zum Troft, mich wufenb Toben hin. (will ihm folgen)

Glivia.

Wo will Cefarto bin?

Viola.

Ihm folg' ich nach, bem ich mich ganz ergeben, Der mehr mir ist als Angenlicht, als Leben; Ja mehr, um Alles, was man mehr nur nennt, Als dieses Gerz je für ein Weib entbrennt. Und red' ich falfch, thr hohen himmelsmächte, An meinem Leben rächt ber Liebe Nechte!

Glivia.

Weh mir! entfetich! wie getäuscht bin ich?

Wer täufcht euch benn? wer thut euch einen Gohn? Blivia.

Bergisist bu felbst bich? Ists so lange schon? — Ruft boch ben Briefter her. . . (Einer von ihren Lenten ab)

Derzog.

Romm! fort mit mir!

Glivia.

Bohin ? — Gemahl! Cefario, bleib bier!

Bergog.

Gemahl?

Glivia.

Ja, mein Gemahl. — Kannft bu es läugnen? Sprich!

Du, ihr Gemahl?

Viola.

Rein, gnab'ger Gerr, nicht ich.

Ach es ift nur die Knechtschaft beiner Furcht,

Bas bich bein Gigenthum erwatgen beißt. Cefario, fürchte nichts, ergreif' bein Glad, Sei, mas bu weißt, bu feift es, und bann bift bu So groß als was ou fürchteft. -

(Der Bebiente fommt mit bem Briefter gurud) D willfommen,

Ehrwürd'ger Bater! ich befdwore bich Bei beinem beil'gen Amt, bier zu bezeugen (Biemobl vor kurzem wir die Absicht hatten In Racht zu hüllen, was ber Unlag nun, Roch eh' es reif, ans Licht zieht), mas bu meißt, Dag ich und biefer Jungling jest vollbracht.

### Driefter.

Ein Bundniß ewigen Bereins ber Liebe, Beftatigt burch in eins gefügte Banbe, Bezeugt burch eurer Lippen beil'gen Drud, Befräftigt burch ben Wechsel eurer Ringe; Und alle Kei'rlichkeiten bes Bertrags Berflegelt burch mein Amt, mit meinem Beugniß. Seitbem, fagt mir bie Uhr, hab' ich zum Grabe Amei Stunden nur gewallet.

### Derzog.

D beuchlerische Brut! mas wirft bu fenn, Mann erft bie Beit ben Ropf bir grau befa't? Wo nicht fo hoch fich beine Lift erhebt, Daß fte bir felber eine Falle grabt. Leb wohl und nimm fie; aber geh auf Wegen, Bo mir einander nie begegnen mogen. Viata.

3ch fdmore, gnab'ger Berr ---Olivia.

D feinen Schwur!

Bei fo viel Furcht, beg' etwas Treu boch nur! (Junfer Chriftoph fommt mit einem blutigen Ropfe) Junker Christoph.

Um Gottes Barmbergigfeit willen, einen Felbscherer! Und schickt gleich einen zum Junker Tobias!

Olivia. Bas giebts?

Junker Christsph. Er hat mir ein Loch in den Ropf geschlagen, und Junker Tobias hat auch eine blutige Krone weg. Um Gottes Barmherzigkeit willen, helft! ich wollte hundert Thaler brum geben, daß ich zu Sause wäre.

Olivia. Wer hat es gethan, Junter Chriftoph?

Junker Christoph. Des Grafen Ravalier, Cefario beißt er. Wir glaubten, er ware 'ne Memme, aber er ift ber eingefleischte Teufel selbst.

Derzog. Mein Ravalier, Cefario?

Junker Christoph. Bog Blitz, ba ift er! — Ihr habt mir um nichts und wieder nichts ein Loch in den Kopf geschlagen, und was ich gethan habe, dazu hat mich Junker Tobias angestiftet.

Diola.

Was wollt ihr mir? Ich that euch nichts zu Leib; Ihr zogt ohn' Ursach gegen mich ben Degen, Ich gab euch gute Wort' und that euch nichts.

Innker Christoph. Wenn eine blutige Krone was Leibes ift, so habt ihr mir was zu Leibe gethan. Ich benke, es kommt nichts einer blutigen Krone bei.

(Junter Tobias tommt, betrunten und von bem Rarrn geführt)

Da kommt Junker Tobias angehinkt; ihr follt noch mehr zu hören kriegen. Wenn er nicht was im Ropfe gehabt hatte, so sollte er euch wohl auf 'ne andre Manier haben tangen lassen.

Bergog. Run, Junter, wie ftehte mit euch?

Junker Esbias. Es ift all eins; er hat mich verwundet und damit gut. — Schops, haft du Görgen ben Felbscherer gesehn, Schops?

Marr. O ber ift betrunten, Junker Tobias, icon über eine Stunde; feine Augen waren fruh um acht icon untergegangen.

Junker Esbias. Go ift er ein Schlingel und eine

Schlasmütze. Richts abscheulicher als so'n betrunkner Schlingel.

Olivia. Fort mit ihm! Wer hat fie fo übel zugerichtet?

Junker Christoph. 3ch will euch helfen, Junter Sobias; wir wollen uns zusammen verbinden laffen.

Innher Cobias. Bollt ihr helfen? — Gin Efetstopf, ein hafenfuß und ein Schuft! ein leberner Schuft! ein Binfel!

### Olivia.

Bringt ihn zu Bett und forgt für seine Bunbe. (ber Rarr, Junfer Tobias und Junfer Christoph ab)

(Sebastian fommt)

### Bebaftian.

Es thut mir leib um eures Betters Wunde, Doch wars der Bruder meines Bluts gewesen, Ich konnte nicht mit Sicherheit umbin. Ihr blicket fremd mich an, mein Fraulein, und Daran bemerk' ich, daß es euch beleidigt. Berzeiht mir, holbe, jener Schwure wegen, Die wir einander eben nur gethan.

### Bergog.

Geficht, Ton, Rleibung eins, boch zwei Personen: Ein wahrer Gaukelichein, ber ift und nicht ift.

Sebastian.

Antonio! D mein theuerster Antonio! Wie haben nicht die Stunden mich gefoltert, Seitbem ich euch verlor!

Antonis.
Seid ihr Sebaftian?

Sebastian.

Wie? zweifelft bu baran, Antonio.

Antonio.

Wie habt ihr benn euch von euch felbst getreunt?

Win El ift fa bem andern nicht so gleich Als biefe zwei Geschöpfe. Wer von beiden Ist nun Sebastian?

### Olivia.

Sociff wundetbar!

Sebaftian.

Steh' ich auch bort? Rie hatt' ich einen Bruber, Roch trag' ich folde Gottlichkeit in mir, Daß von mir golte: hier und überall. Ich hatte eine Schwefter, both fie ist Bon blinden Bellen auf der See verschlungen.

(zu Biola) Um Gottes willen, feib ihr mir verwandt? Aus welchem Land? Weg Namens? Weg Gefchlechts?

### Visla.

Bon Metelin; Sebastian war mein Bater; Solch ein Sebastian war mein Bruder auch. Den Anzug nahm er in fein fenchtes Grab, Und kann ein Geist Gestalt und Tracht erborgen, So kommt ihr, uns zu schrecken.

### Sebastian.

Ja, ich bin ein Geift, Doch in ben Körper fleischlich noch gehüllt, Der von ber Mutter Schoß mir angehört. Wärt ihr ein Weib, ba alles Andre zutrifft, Ich ließ auf eure Wangen Thränen fallen, Und spräch': Biola, sei Ertrunkne mir willkommen!

### Vivla.

Mein Bater hatt' ein Maal auf feiner Stirn.

Bebaftian.

Das hatt' auch meiner.

Piela.

Und ftarb ben Tag, ale breizehn Jahr Biola Seit ber Bebutt gezählt.

### Se biaftian.

D, die Erinnwung lebt; in meiner: Seele! Ja, er verließ die Stexblichkeit ben Zag, Der meiner Schwester breizehn Jahre gab.

### Viola.

Steht nichts im Weg, uns beide zu beglücken, Als biese angenommne Männertracht, Umarmt mich bennoch nicht; bis jeder Umstand Bon Lage, Zeit und Drt sich fügt und trifft, Das ich Biola bin; dieß zu bestärken, Führ' ich euch hin zu einem Schiffspatron Am Ort hier, wo mein Mädchen-Anzug liegt: Durch seine gut'ge Gulf' errettet, kam Ich was seitem sieses edlen Grasen; Und was seitem sich mit mir zugetragen; Bur zwischen dieser Dam' und diesem Gerrn.

### Sebastian.

So kam es, Fräulein, daß ihr euch geirrt, Doch die Natur folgt' ihrem Zug hierin. Ihr wolltet einer Jungfrau euch verbinden, Und seid darin, beim himmel, nicht betrogen: Jungfräulich ift der euch vermählte Mann.

### Derzog,

Seid nicht beffürzt! er stammt aus edlem Blut. -Benn dieß so ift, und noch scheint Alles wahr, So hab' ich Theil an diesem frohen Schiffbruch.

(an Blota)

Duzhast:mir; Junge; tausenbmal gesugt; Duzwürdift ein-Weib nie lieben, for wie mich:

### Vista.

Und all' die Worte will ichtigern beschwören, Undisallitäte Schwürs treu im Gerzenthalten, Binidie gewölbte Reste dort das Licht. Dassi Tagl: und Röchte schiebet.

**#** ##3 #.84:

Gieb mir beina Ganbir

Unbulgf mich bich in Mabchenfleibern febu.

### Clinia.

Halvolio? Nein.

36e babt es, Fraulein; lef't nur biefen Brief. Ihr burft nicht laugnen, bieg ift eure Band! Schreibt anbers, wenn ihr fonnt, in Styl und Bugen, Sagt, Siegel und Erfindung fei nicht euer; 36r fonnt es nicht; wohlan, gefteht es benn, Und fagt mir um ber Gitt' und Ehre willen, Bas gebt ihr mir fo flare Gunftbeweife, Empfehlt mir, lächelnd por euch ju erscheinen, Die Gürtel freugweis und in gelben Strumpfen, Und gegen euern Better ftolg gu thun Und bas geringre Bolf; und ba ich bieß In unterthan'ger Soffnung ausgeführt, Wegmegen ließt ihr mich gefangen fegen, Ins Dunfle fperren, fchicftet mir ben Briefter, Und machtet mich zum ärgften Marrn und Geden, An bem ber Bit fich jemale übte? Sagt! Olivia.

Ach, guter Freund! dieß ist nicht meine Gand, Obschon ich muß gestehn, die Züg' ihr gleichen; Doch ohne Zweisel ists Maria's Sand.; Und nun bestinn' ich mich, sie sagte mir Zuerst, du seist verrückt; dann famst du lächelnd, Und in dem Anzug, den man in dem Brief An dir gerühmt. Ich bitte dich, sei ruhig! Es ist dir ein durchtriebner Streich gespielt; Doch kennen wir davon die Thäter erst, So sollst du beides, Kläger seyn und Richter In eigner Sache.

Fabis.

Sort mich, werthes Fraulein, Und lagt kein haben, keinen kunft'gen Zank Den Glanz ber gegenwärt'gen Stunde trüben, Borüber ich erftaunt. In biefer hoffnung Bekenn' ich frei, ich und Tobias haben Dieß gegen ben Malvolio ausgebacht, Für seinen Trot und ungeschliftnes Wefen, Das uns an ihm verdroß. Maria schrieb Den Brief auf startes Dringen unsers Jumers, Jum Dank wofür er sie zur Frau genommen. Wie wirs mit lust'ger Bosheit durchgesett, Ift mehr bes Lachens als der Rache werth, Erwägt man die Beleidigungen recht, Die beiderseits geschen.

Olivia.

Ach, armer Schelm, wie hat man bich geneckt!

Marr. Ja "Einige werben hochgeboren, Einige erwerben "Hoheit, und Einigen wird sie zugeworfen."— Ich war auch eine Berson in diesem Boffenspiele, mein herr; ein gewisser Ehrn Matthias, mein herr; aber das kommt auf eins heraud. — "Beim himmel, Narr, ich bin nicht toll." — Aber erinnert ihr euch noch? "Enäbiges Fräulein, warum lacht "ihr über solch einen ungesalznen Schust? Wenn ihr nicht "lacht, so ist ihm ber Mund zugenäht." — Und so bringt das Dreherchen der Zeit seine gerechte Vergeltung herbei.

Maluslis. Ich rache mich an eurer gangen Rotte. (ab)

### Olivia.

Man hat ihm boch entsetilch mitgespielt. Derzog.

Geht, holt ihn ein, bewegt ihn zur Bersöhnung. — Er muß uns von bem Schiffspatron noch sagen: Wenn wir das wissen und die goldne Zeit Uns einlädt, soll ein feierlicher Bund Der Seelen seyn. Indessen, werthes Fräulein, Berlassen wir euch nicht. Cefario, kommt! Das sollt ihr seyn, so lang' ihr Mann noch seib; Doch wenn man euch in andern Reidern schaut, Orsino's Herrin, seiner Liebe Braut. (Alle ab)

Marr. (fingt) Und als ich ein winzig Bubchen mar,

Hop heisa, bei Regen und Bind!
Da machten zwei nur eben ein Baar;
Denn ber Regen, ber regnet jeglichen Tag.

V.

Und als ich vertreten die Kinderschut, Sop heisa, bei Regen und Wind! Da schloß man vor Dieben die Saufer zu! Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.

Und als ich, ach! ein Weib that frei'n, Sop heisa, bei Regen und Wind! Da wollte mir Müßiggehn nicht gebeibn; Denn ber Regen, ber regnet jeglichen Tag.

tind als der Wein mir stedt' im Kopf, hop helfa, bei Regen und Wind! Da war ich ein armer betrunkner Aropf; Denn der Regen, der regnet jeglichen Tag.

Weit fieht fchon eine hübsche Weil', Soop heisa, bei Regen und Wind! Doch das Stück ist nun aus, und ich wünfch' euch viel Seil; Und daß es such künftig so gefallen mag.

# Der Sturm.

überfest

non

A. W. von Schlegel.

### Personen

Alonfo, Ronig von Reapel. Sebaftian, fein Bruber. Brospero, ber rechtmäßige Bergog von Mailanb. Antonio, fein Bruber, ber unrechtmäßige Bergog v. Mailand. Berbinand, Cohn bes Rinigs von Reapel. Gongalo, ein ehrlicher alter Rath bes Ronigs. Abrian, herren vom Sofe. Francisco, Caliban, ein wilber und miggeftalter Sclav. Erinculo, ein Spagmacher. Stephano, ein betrunfener Reliner. Gin Schiffspatron, Bootsmann und Matrofen. Miranba, Tochter bes Brospero. , Ariel, ein Luftgeift. Bris. Ceres,

Momphen, Schuitter,

Anbre bem Prospero bienenbe Geifter.

(Die Scene ift anfänglich bie See mit einem Schiffe, nachher eine unbewohnte Infel)

# Erster Aufzug.

# Erfte Scene.

In einem Schiffe auf ber See. Ein Ungewitter mit Donner und Blis.

(Gin Schiffspatron und ein Bootsmann)

### Shiffspatron.

Bootsmann —

Bostsmann. Sier, Batron! Bas giebts?

Shiffspatron. Gut! Sprecht mit ben Matrofen! · Greift frisch an, ober wir treiben auf ben Strand. Rührt euch! rührt euch!

(Matrofen fommen)

Fostsmann. Seisa, Kinder! Luftig, Luftig, Kinder! Frisch baran! Bieht bas Bramsegel ein! Past auf best Batrons Pfeife! — Ei so blase, daß bu berften möchteft, wenn Blat genug ba ift!

(Alonfo, Sebastian, Antonio, Ferdinand, Gons galo und Andre kommen)

Alonfo. Guter Bootsmann, trage Sorge! Bo ift ber Patron? Saltet euch brav!

Bostsmann. Ich bitte euch, bleibt unten.

Antonis. Wo ift ber Batron, Bootsmam?

Bostsmann. Hört ihr ihn nicht? Ihr seib uns im Bege; bleibt in ber Kajute. Ihr steht bem Sturme bei.

Sreund, feib boch ruhig.

Bostsmann. Wenns bie See ift. Fort! Bas fra-

gen biefe Brausewinde nach bem Namen Ronia? In bie Rainte! Still! ftort uns nicht!

Gonzalo. Gut, aber bebent, wen bu am Borb baft. Bootsmann. Niemand, ben ich lieber habe, als mich felbft. Ihr feib Rath: fonnt ihr biefen Glementen Stillichweigen gebieten, und auf ber Stelle Frieden ftiften, fo wollen wir fein Tau mehr anrühren. Gebraucht nur euer Unfebn : wo nicht, fo bankt Gott, bag ibr fo lange ge= lebt babt, und bereitet euch in ber Rajute auf euer Stund= lein, wenn es fichagen follte. - Luftig, liebe Rinber! -Mus bem Wege, fag' ich!

Songalo. Der Rerl gereicht mir ju großem Troft; mir baucht, er fieht nicht nach bem Erfaufen aus: er hat en echtes Galgengeficht. Gutes Schidfal, beftebe brauf. ibn zu bangen! Dache ben Strict feines Berbangniffes gu unserm Ankertau, benn unfres bilft nicht viel. Benn er nicht zum Sangen geboren ift, fo fteht es fläglich mit uns.

(Alle ab)

### (Der Bootemann fommt wieber)

Bootsmann. Berunter mit ber Bramfange! Frifch! Tiefer! thefer! Berfucht mit bem Schonfahrsegel ju treiben! (Befdrei brinnen) Bol' ber Benter bas Beulen! Gle uberfcbreien bas Ungewitter und unfre Berrichtungen. -

(Sebaftian, Antonio und Gonzalo fommen gurud) Doch wieber ba? Bas wollt ihr hier? Golfen wirs auf-

geben und erfaufen? Sabt ihr Luft zu finten?

Bebaftian. Die Beft fahr' euch in ben Sale, bellenber, gottesläfterlicher Sund, ber ihr feib.

Bóstsmann. Arbeitet ibr benn.

Autonio. An ben Galgen, bu hund! Du bunbefottischer, unverschamter Larmer, wir fürchten uns weniger zu erfaufen als bu.

Songale. 3ch flebe ibm fure Erfaufen, wenn bas Stiff auch so bunne wie eine Nußschale ware, und so led wie eine lodre Dirne.

Bootsmann. Legt bas Schiff hart an ben Wind! fest grei Segel auf! wieber in Gee! legt ein!

(Matrofen mit burchutsten Aleibern kommen): Matrofen: Bir sind verloren! betet! sind verloren!! Postoman. Was? muffen wir ins kulte Bub?

Der Prinz und König beten: thun wird auch; Bir find in gleichem Fall.

Achastian.

Ich bin gang wathenb.

Antonio.

So prellen Saufer uns um unfer Leben. Der weitgemaulte Schurk! — Lägst bu ersaufent; Behn Pluten lang burchweicht!

Gonzalo.

Er wird boch hangem; Schwur' jeber Tropfe Waffers auch dawider, Und gahnt' ihn zu verschlingen!

(Ein verworrner Larm im Schifferaum. "Gott fei uns gnabig! — Bir scheitern! wir scheitern! — Lebt wohl, Beib und Rinder! — Leb wohl, Bruber! — Bir scheitern! wir scheitern! wir scheitern!")

Antonio.

So lagt une Alle mit bem Ronig finken. Sebaftian.

(ab)

Last uns Abschied von ihm nehmen. (ab).

Sonzals. Jest gab' ich tausend hufen Gee für einen Morgen burren Landes: hohe haibe, braune Geniste, was es auch ware. Der Wille broben geschehe, aber ich flürbegern eines trocknen Tobes! (ab)

## Bweite Scene.

Die bezanderte Insel vor Prospero's Belle.

(Brospero und Miranda treten auf)

Miranda.

Wenn eure Rimft, mein liebster Bater, so Die wilben Waffer toben bieß, so ftillt fle.

Der Himmel, scheint es, würde Schwefel regnen, Wenn nicht die See, zur Stirn der Beste steigend, Das Feuer löschte. Dich litt mit ihnen, Die ich so leiden sah: ein wackres Schiss, Das sicher herrliche Geschöde trug, In Stücke ganz zerschmettert! D der Schrei Ging mir ans Herz! Die Armen! sie versanken. Wär' ich ein Gott der Macht gewesen, lieber Hätt' ich die See versenket in den Grund, Eh sie das gute Schiss verschlingen dürsen, Sammt allen Seelen drinnen.

Prospers.

Faffe dich!

Richts mehr von Schred! Sag' beinem welchen Bergen: Rein Leib geschah.

Mirauda. O Tag des Wehs! **O**rospero.

Rein Leib

Ich that nichts als aus Sorge nur für dich, Kur dich, mein Theuerstes, dich, meine Tochter, Die unbekannt ist mit sich selbst, nicht wissend, Woher ich bin, und daß ich viel was Höhers Als Prospero, herr einer armen Zelle, Und bein nicht größ'rer Vater.

Miranda.

Dehr zu miffen,

Berieth mir niemals in ben Sinn.

Prospero.

'S ift Beit,

Dir mehr zu offenbaren. Leih bie Sand, Und nimm ben Zaubermantel von mir.

( er legt ben Mantel nieber)
So!

Da lieg nun, meine Kunft! Du, trodne bir Die Augen, sei getrost! Das grause Schauspiel Des Schiffbruchs, so bes Mitleids ganze Kraft In bir erregt, hab' ich mit solcher Borsicht

Durch meine Kunst so sicher angeordnet, Daß keine Seele — nein, kein haar gekrummt Ift irgend einer Rreatur im Schiff, Die schrein du hörtest, die du finken sabst. Set bich! Du mußt nun mehr erfahren.

Miranda.

Öfter

Begannt ihr mir zu fagen, wer ich bin, Doch bracht ihr ab, ließt mich vergebnem Forschen, Und schlosset: Wart'! noch nicht!

Prospers.

Die Stund' ift ba,

Ja die Minute fodert bein Gebor. Gehorch und merke! Kannst du dich einer Zeit Erinnern, eh zu dieser Zell' wir kamen? Kaum glaud' ich, daß du's kannst: benn bamals warst du Roch nicht drei Jahr' alt.

Miranda.

Allerdings, ich kanns.

Prospero.

Boran? An anbern Saufern, anbern Menschen? Sag' mir bas Bil's von irgent einem Ding, Das bir im Sinn geblieben.

Miranda.

'S ist weit weg, Und eher wie ein Traum als wie Gewißheit, Die mein Gedächtniß aussagt. Hatt' ich nicht Bier bis fünf Frauen einst zu meiner Wartung?

Die hatt'st bu — mehr, Miranba: boch wie kömmts, Daß dieß im Geist dir lebt? Was siehst du sonst 3m dunkeln Hintergrund und Schooß der Zeit? Besinnst du dich auf etwas, eh du herkamst, So kannst du, wie du kamst.

Miranda.

Das thu' ich aber nicht,

Prospers.

3wolf Jahr', Miranda, find es her, zwolf Jahre,

Da war bein Bater Mullande Gengog, und Gin macht'ger Furft.

Mirandu. Seiv ihr benn nicht mein: Water? Prospera

Ein Tugenbbild war beine Mutter, und Sie gab bich mir als Tochter, und bein Bater Bar Mailands Herzog; feine einz'ge Erbin Prinzessin, nichts Geringers

Miranda.

Lieber himmel!

Belch bofer Streich, bag wir von bannen mußten. Bie? ober wars jum Glude?

Prospers.

Beibes, Liebe. Ein bofer Streich verbrangt' uns, wie bu fagft, Doch unfer gutes Glud half uns hieher.

Miranda.

D wie bas herz mir blutet, wenn ich benke, Wie viel Beschwer ich bamals euch gemacht, Wovon ich nichts mehr weiß. Beliebts euch, weiter!

Prospers.

Mein Bruber und bein Oheim — er hieß Antonio — Ich bitte bich, gieb Achtung! — baß ein Bruber So treulos sehn kann! — Er, ben ich nächst dir Bor aller Weit geliebt, und ihm die Führung Des Landes anvertraut, das zu der Zeit Die Krone aller Herzogthümer war, Wie Prospero der Kürsten; dafür galt er Der Würde nach, und in den freien Künsten Sanz ohne Sleichen. Dieser nur bestissen, Warf ich das Regiment auf meinen Bruder, Und wurde meinem Lande fremd, verzückt Und hingerissen in geheimes Forschen.

Miranda.

Mein Bater, fehr genau.

Prospets. ...

Se Nath er ausgekernt, wie man Gesuche. Gewährt, wie abschlägt; wen man muß erhöhn, Und wen als üpp'gen Schößling fällen: schuf er Geschöpfe neu, die mir gehörten; tauschte, Versteh' mich, ober formte neu fle. So hatt' er der Diener und des Dienstes Schuffel, Und stimmte jedes Gerz im Staat zur Weise, Die seinem Ohr gesiel; war num das Epheu, Das meinen herzoglichen Stamm versteckt, Das Grün mir ausgesogen — Doch du hörst nicht.

Miranda.

D lieber Bert, ich thu's.

Prespero. Ich bitte bich, gieb Achtung.

Dag nun ich fo mein zeitlich Theil verfaumte, Der Still' ergeben mein Gemuth gn beffern, Bemuht mit bem, mas, mare nicht fo gebeim, Des Bolfes Schatzung überflieg', Dieg wedte In meinem falfchen Bruber bofen Trieb. Mein Butraun, wie ein guter Bater, zeugte Berrath von ihm, fo groß im Gegentheil Als mein Bertraun, bas feine Grangen batte; Ein ungemegner Glaube. Er, nun Betr, Nicht nur von bem, mas meine Renten trugen, Auch Allem sonft, was meiner Macht gebührte --Bie einer, bis jur Bahrheit, burche Ergablen Bu foldem Gunber fein Gebachtniß macht, Daf es ber eignen Luge traut - er glaubte, Er fei ber Bergog felbft, burch feine Stellvertretung Und freies Balten mit ber hobeit außerm Schein, Sammt jedem Borrecht; baburch wuchs fein Ehrgeiz . Hörft bu?

Miranda.

herr, bie Geschichte konnte Taubheit heilen. Prospers.

Um feine Scheidwand zwischen Dieser Rolle Und bem zu sehn, für welchen er fie spielte Rimmt er sich vor, ber unumschränkte Mailand Durchaus zu seyn. Rich armen Mann — mein Büchersaal Bar Derzogthums genug — für weltlich Regiment Hält er mich ungeschickt, verbündet sich (So lechzt' er nach Gewalt) mit Napels König, Tribut zu zahlen, Guldigung zu thun, Den Fürstenhut der Krone zu verpflichten, Sein freies Gerzogthum — ach, armes Mailand! — Zu schnöbem Dienst zu beugen.

Miranda.

Guter Simmel!

Prospers.

Sor', was er fich bedungen, und ben Ausgang; Dann fag' mir, ob das wohl ein Bruder war. Miranda.

3ch fünbigte, wenn ich von eurer Mutter Richt murbig bachte; mancher eble Schoof Trug schlechte Sohne schon.

Prospers.

Run die Bedingung. Der König Napels, mein geschworner Feind, Horcht dem Gesuche meines Bruders: nämlich Er solle gegen die versprochnen Punkte Bon Lehnspflicht, und ich weiß nicht, wie viel Bins, Mich und die Meinen gleich vom Herzogthum Austilgen, und zu Lehn das schöne Mailand Sammt allen Burden meinem Bruder geben. Drauf, als man ein Berrätherheer geworben, In einer Nacht, erkoren zu der That, Schloß nun Antonio Wallands Thore auf, Und in der mitternächt'gen Stille rissen Die Diener seines Anschlags uns hinweg, Wich und dich, weinend Kind.

Miranda.

Ach, welch ein Jammer! Ich, die vergeffen, wie ich damals weinte, Bewein' es jetzt aufs Neu'; es ift ein Wink, Der Thranen mir erpreßt. Prospers.

Hor' noch ein wenig, ... Dann bring' ich bich auf bas Gefchaft, bas jest

Uns vorliegt, ohne welches die Gefchichte Sehr unnug mar.

Miranda.

Warum nicht brachten fie

Bur Stund' uns um?

Prospero.

Ja, Mäbchen, gut gefragt!
Das Bor'ge heischt ben Zweifel. Kind, sie wagtens nicht (So treue Liebe trug das Bolf zu mir),
Der That solch blutig Siegel aufzudrücken,
Und schminkten schöner den verruchten Zweik.
Sie rissen uns an eines Schissleins Bord;
Dann ein paar Meilen seewärts; nahmen dort
Ein faul Geripp von Boot, ganz abgetakelt,
Rein Mast noch Segel; selbst die Razen hattens
Aus Furchs geräumt: da luden sie uns aus,
Zu weinen ins Gebrüll der See, zu seufzen
Den Winden, deren Mitleid, wieder seufzend,
Rur liedend web uns that.

Miranda.

Ach, welche Roth

Macht' ich euch bamals!

Prospero.

D, ein Cherubim Barft du, der mich erhielt! Du lächeltest, Befeelt mit Unerschwodenheit vom Himmel, Bann ich, die See mit salzen Tropfen fullend, Achzt' unter meiner Last; und das verlieh Mir widerstehnde Kraft, um auszuhalten, Bas auch mir widerführ'.

Miranda.

Wie famen wir an Land?

Prospero.

Durch Gottes Lentung. Bir hatten etwas Speif' und frijdes Baffer,

Das und ein ebler Respolitaner, Gonzalo,- zum Bollbringer dieses Plans Ernannt, aus Mitleid gab, nebst reichen Kleibern, Auch Leinwand, Zeug und allerlei Geräth, Das viel seitbem genütt: so, aus Leutseligkeit, Da ihm bekannt, ich liebe meine Bücher, Gab er mix Band' aus meinem Bücherfaal, Mehr werth mir als mein Gerzogthum.

### Miranda.

D konnt' ich

Den Mann je feben!

### Prospers.

Jest erheb' ich mich. Bleib still, und hor' das Ende unfrer Seenoth. Zu diesem Eiland kamen wir, und hier Sab' ich, bein Weister, weiter dich gebracht, Als andre Fürsten konnen, bei mehr Musse Zu eitler Luft und minder treuen Lahren.

### Miranda.

Der himmel lohn' euch bas! Und nun, ich bitt' euch! (Denn ftets noch tobt mirs im Gemuth) warum Erregtet ihr ben Stunn?

### Prespera.

So viel noch wisse.

Durch seltne Schickung hat das güt'ge Glück,
Jeht meine werthe Hervin, meine Feinde
An diesen Strand gebracht; mir zeigt die Kunde
Der Zukunft an, es hänge mein Zenith
An einem günst'gen Stern: versäum' ichs jeht
Und buhl' um dessen Sinstuß nicht, so richtet
Mein Glück sich nie mehr auf. — hier laß bein Fragen.
Dich schläsert: diese Mildigkeit ist gut,
Und gieb ihr nach. — Ich weiß, du sannst nicht anders.

(Miranda entschläst)

Berbei, mein Diener! komm! ich bin bereit. Rab bich, mein Arfel! Komm!

(Ariel Loupet)

Ariel.

Seil, großer Meister! Seil bir, weiser Gert!
Ich komme, beinen Winken zu begegnen.
Wei's Fliegen, Schwimmen, in bas Feuer tauchen, Auf frausen Wolken fuhren: Ichalte nur Durch bein gewaltig Wort mit Ariel Und allen feinen Kräften.

Prospero.

Daft bu, Geift,

Genau den Sturm vollbracht, ben ich bir auftrug? Ariel.

In jebem Bunkt: ich enterte bas Schiff
Des Königs; jest am Schnabel, jest am Bauch,
Auf bem Berbed, in jeglicher Kajüre
Flammt' ich Entsesen; bald zertheilt' ich mich
Und brannt' an vielen Stellen; auf bem Mast,
An Stang' und Bogspriet stammt' ich abgesondert,
Floß dann in eins. Zeus Blige, die Berkünder
Des schreckbarn Donnerschlags, sind schneller nicht
Und Blid-entrinnender; das Feu'r, die Stöse
Bon schwestlichtem Gekrach, sie stürmten, schiens,
Auf den gewalt'gen Neptun, und machten
Erbeben seine kuhnen Bogen, ja
Den furchtbarn Dreizant wanten.

Praspera.

Mein wacker Geift! Ber war so fest, so standhaft, bem ber Aufruhr Richt die Bernunft verwirrte?

AxieL

Reine Seele, Die nicht ein Fieber gleich ben Tollen fühlte, Und Streiche ber Berzweiflung übte. Alle Bis auf das Seevolf, sprangen in die schäum'ge Flut, Und flohn das Schiff, jest eine Blut durch mich. Der Sohn des Königs, Ferdinand, sein Saar Emporgesträubt, wie Binsen, nicht wie haar, Sprang vor den Andern, schrie: die Höll' ist ichig, Und alle Teufel hier! Das uns ein ebler Reapolitaner, Gonzalo, zum Bollbringer dieses Plans Ernannt, aus Mitleid gab, nebst reichen Kleibern, Auch Leinwand, Beng und allerlei Geräth, Das viel seitbem genütt: so, aus Leutseligkeit, Da ihm bekannt, ich liebe meine Bücher, Gab er mix Band' aus meinem Bücherfaal, Mehr werth mir als mein Gerzogthum.

### Miranda.

D fonnt' ich

Den Mann je feben!

### Prospero.

Jest erheb' ich mich. Bleib still, und hor' das Ende unfrer Seenoth. Bu diesem Eiland kamen wir, und hier Sab' ich, bein Weister, weiter dich gebracht, Als andre Fürsten konnen, bei mehr Muße Bu eitler Luft und minder treuen Lehrern.

### Miranda.

Der himmel lohn' euch bas! Und nun, ich bitt' euch! (Denn ftets noch tobt mirs im Gemuth) warum Erregtet ihr ben Stunn?

### Prospero.

So viel noch wisse.

Durch seltne Schickung hat das güt'ge Glück,
Jeht meine werthe Horvin, meine Feinde An diesen Strand gebracht; mir zeigt die Kunde Der Zukunft an, es hänge mein Zenith An einem günst'gen Storn: versäum' ichs jeht Und buhl' um dessen Einstluß nicht, so richtet Mein Glück sich nie mehr aus. — Hier laß bein Fragen. Dich schläsert: diese Müdsigkeit ist gut, Und gieb ihr nach. — Ich welß, du kannst nicht ander.

Berbei, mein Diener! tomm! ich bin bereit. Rab bich, nicht Artel! Comm!

(Ariel fammt)

Ariel

Seil, großer Meister! Seil vir, weiser Serr!
Ich komme, beinen Winken zu begegnen.
Sti's Fliegen, Schwimmen, in das Feuer tauchen, Auf krausen Wolken führen: Schalte nur Durch bein gewaltig Wort mit Ariel Und allen seinen Kräften.

Prospers.

Henau den Sturm vollbracht, den ich dir auftrug? Rriel.

In jedem Bunkt: ich enterte das Schiff Des Königs; jeht am Schnabel, jeht am Bauch, Auf dem Berbed, in jeglicher Kajüte Klammt' ich Entsehen; bald zertheilt' ich mich Und brannt' an vielen Stellen; auf dem Mast, An Stang' und Bogspriet flammt' ich abgesondert, Kloß dann in eins. Zeus Blige, rie Verkünder Des schreckbarn Donnerschlags, sind schneller nicht Und Blick-entrinnender; das Feu'r, die Stöse Von schwestischem Gekrach, sie stürmten, schiens, Auf den gewalt'gen Neptun, und machten Erbeben seine kuhnen Wogen, ja Den furchtbarn Dreizark wanken.

Prospero.

Mein wacker Geift! -Ber war so fest, so standhaft, bem ber Aufruhr Richt die Bernunft verwirrte?

Brick

Reine Seele, Die nicht ein Fieber gleich den Tollen fühlte, Und Streiche der Berzweiflung übte. Alle Bis auf das Seevolf, sprangen in die schäum'ge Flut, Und flohn das Schiff, jest eine Glut durch mich. Der Sohn des Königs, Ferdinand, sein Haar Emporgesträubt, wie Binsen, nicht wie Haar, Sprang vor den Andern, schrie: die Hill ist ischig, Und alle Teufel hier! Prospers.

Ei, lieber Beift!

Dies war boch nah beim Strand?

Ariel. ,

Gang bicht, mein Meifter.

Prospers.

Sie find boch unversehrt?

Ariel.

Rein Haar gefrümmt, Rein Fleck an ben fie tragenden Gewändern, Die frischer wie zupor. Wie du mich biefieft.

Die frifcher wie zuvor. Wie du mich hießeft, Berftreut' ich fie in Rotten auf der Insel. Den Sohn des Königs landet' ich für sich, Und ließ ihn dort, die Luft mit Seufzern fühlend: In einem oben Winkel sitt er, schlingt Betrübt die Arme so.

uot die Arme 10.

Prospero.

Bas machteft bu, Sag', mit bem Schiff' bes Konigs, ben Matrofen, Der Flotte gangem Reft.

Ariel.

Still liegt im Safen Des Königs Schiff in tiefer Bucht, allwo

Du einst um Mitternacht mich aufriefit, Thau Bu holen von ben fturmischen Bermubas;

Das Seevolt fammtlich in ben Raum gepact, Bo ich burch Zauber, nebft bestanbner Muh',

Sie schlafend ließ; ber Rest ber Flotte endlich, Den ich zerftreut, hat wieder fich vereint,

Und kehrt nun auf ber mittellanbichen Welle

Boll Trauer heim nach Napel,

Der Meinung, daß fie scheitern fahn bas Schiff Des Konigs, und fein bobes haupt verfinken.

Prospero.

Dein Auftrag, Ariel, ift genau erfüllt, Doch giebts noch mehr zu thun. Bas ifts am Tage? Ariel.

Schon aber Mittagezeit.

Prospers.

3mei Stundenglafer

Aufs wenigste. Die Zett von hier bis fechs Beburfen wir zum köftbarften Gebrauch.

Ariel.

Mehr Arbeit noch? Da du mir Mühe giebst, So lag mich bich an bein Bersprechen mahnen, Das mis noch nicht erfüllt ist.

Prespers.

Seht mir, murrisch?

Bas fannst bu benn verlangen?

Meine Freiheit.

Prospers. Th beine Zeit noch um? fein Wort! Ariel.

D bitte!

Bebenk, ich hab' dir braven Dienst gethan; Ich log dir nie was vor, versah dir nichts, Und murrt' und schwollte niemals. Du versprachst mir Ein volles: Jahr Erlaß.

Prospers.

Bergiffft du benn,

Bon welcher Qual ich bich befreite?
Ariel.

Mein.

Orsspers.

Ja boch! und achteft groß 'es, zu betreten Der falzen Tiefe Schlamm; Bu rennen auf bes Norbens fcharfem Wind. Mein Wein Wert zu fchaffen in ber Erbe Abern, Wenn fie von Frofte ftarrt.

Ariel.

Fürwahr nicht, herr.

Prospers.

Du lugft, bosbuftes Ding! Bergapeft bu Die here Sycorax, die Relb und Alter Betrummt in einen Reif? Bergap'ft bu fie? Bu Caliban, bem Sflaben, gehn, ber nie Uns freundfich Antwort giebt.

Mirunda.

Er ift ein Bofewicht,

Den ich nicht ansebn mag.

Prospers.

Doch, wie's nun fleht,

Ift er uns nothig; benn er inacht uns Feuer, Solt unfer Golz, verrichtet mancherlei, Das Nugen schafft. Ge, Sklave! Caliban! Du Erbkloß, sprich!

Caliban. (brinnen)

'S ift boly genug im Baufe.

Prospers.

Heraus! fag' ich : es giebt noch andre Arbeit, Schildfrote, tomm! Bann wirds? (Ariel tommt gurud in Geftalt einer Baffernymphe) Ach, schones Luftbild! schmuder Ariel, Hor' insgeheim!

Ariel.

Mein gurft, es foll gefcheben.

` (ab)

Du gift'ger Stav, gezeugt vom Teufel felbst Mit beiner bofen Matter! fomm heraus!

(Caliban fommt)

Caliban.

So boser Thau, als meine Mutter je Bon faulem Moor mit Rabensebern strich, Hall' auf euch zwei! Ein Subwest blas' euch an, Und ved' euch ganz mit Schwären!

Prospero.

Dafür, verlaß dich brauf, sollst du zu Nacht In Krämpfen liegen, Seitenstiche haven, Die dir den Obem hemmen; Igel sollen Die Nachtzeit durch, wo sie sich rühren dürfen, An vir sich üben; zwiden soll dich bicht Bie Conigzelfen, jeber Zwick mehr flechen. Als Bienen, die fie baun.

Caliban. 3ch muß zu Mittag effen. Diefes Giland Ift mein, von meiner Mutter Spevrar, Das bu mir wegnimmft. Wie bu erfilich tamft, Da ftreichelteft bu mich und hieltft auf mich Gabit Baffer mir mit Beeren brein, und lehrteft Das große Licht mich nennen und bas fleine, Die brennten Tags und Dachts; ba liebt' ich bich. Und wies dir jebe Gigenschaft ber Infel: Salzbrunnen, Quellen, fruchtbar Land und burres. Bluch, bağ iche that, mir! Alle Bauberei Der Speorax, Molch, Schröter, Flebermaus befall' euch Denn ich bin, mas ibr babt an Unterthanen, Mein eigner Ronig fonft; und stallt mich bier In diesen harten Fels, Derweil ihr mir Den Reft bes Gilanbe mehrt.

Prospero.

Du lügnerischer Stav, Der Schläge fühlt, nicht Gute! Ich verpflegte, Roth, wie du bift, dich menschlich; nahm dich auf In meiner Bell, bis du versucht zu schänden Die Ehre meines Kindes.

### Caliban.

So, ho! Ich wollt', es war' geschehn. Du kamft Mir nur zuvor, ich hatte sonft bie Insel Mit Calibans bevölfert.

Prospero.

Schnöber Sklan,
In welchem keine Spur bes Guten haftet,
Bu allem Bosen fähig! Ich erbarmte
Mich beiner, gab mir Müh', zum Sprechen bich
Bu bringen, lehrte jebe Stunde bir Dieß ober jenes. Da bu, Wilber, selbst
Nicht wußtest, was du wolltest, sondern nur Göchst viehisch kollertest, versah ich bich
Mit Worten, beine Meinung kund zu thun; Doch beiner niebern Art, obwohl du lernteft, hing etwas an, das eblere Raturen Richt um fich leiden konnten: darum warbst du Berdienter Beis' in diesen Fels gesperrt, Der du noch mehr verdient als ein Gefängniß.

Ihr lehrtet Sprache mir, und mein Gewinn Ift, daß ich weiß zu fluchen. Hol' die Best euch Fürs Lehren eurer Sprache!

### Prospero.

Fort, Herenbrut!
Schaff Holz her, und sei hurtig, rath ich dir,
Um Andres noch zu leisten. Zuckt du, Unhold?
Wenn du versaumest, oder ungern thust
Was ich besehle, foltr' ich dich mit Gichtern,
Füll' dein Gebein mit Schmerzen, mach' dich brüllen,
Daß Bestien zittern vor dem Lärm.

### Caliban.

Mein, bitte! (Beiseit) Ich muß gehorchen; seine Kunst bezwänge Bohl meiner Mutter Gott, ben Setebos, Und macht' ihn zum Basallen.

### Prospers.

Fort benn, Sklav! (Caliban ab).

(Ariel fommt unfichtbar, fpielend und fingend. Ferbis nand folgt ihm)

### Ariels Lieb.

Kommt auf biesen gelben Strand, Fügt Hand in Hand! Wann ihr euch gefüßt, verneigt (Die See nun schweigt). Hier und bort behende springt, Und ben Chor, ihr Geister, singt! Horch! horch!

(Berftrente Stimmen) Bau! mau! Es belt ber Sunb:

(Berfiteute Stimmen) Bau! wau! Gorch! horch! Der hahn thut feine Bache fund, Er fraht: Kifirifi!

ferdinand.

Bo ist wohl die Muste? in der Luft? auf Erden? -Sie spielt nicht mehr — sie dienet einem Gott Der Insel sicherlich. Ich saß am Strand, Beweint' aufs neu' den König, meinen Vater, Da schlich sie zu mir über die Gewässer, Und lindert ihre Wuth und meinen Schmerz Mit süßer Welodie; dann folgt' ich ihr — Sie zog vielmehr mich nach. Nun ist sie fort; Da hebt sie wieder an.

Ariel. (fingt)
Fünf Faben tief liegt Bater bein,
Sein Gebein wird zu Korallen,
Perlen sind die Augen sein,
Nichts an ihm, das soll verfallen,
Das nicht wandelt Meeres.=Hut
In ein reich und seltnes Gut.
Nymphen läuten stündlich ihm,
Da horch! ihr Glöcklein — Bim! bim! bim!

Bim! bim! bim!

Serdinand.

Das Lieblein spricht von meinem tobten Bater. Dieß ift fein fterblich Thun; ber Ton gehört Der Erbe nicht; jest hor' ich broben ihn.

Prospero.

Bieh beiner Augen Fransen-Borhang auf, Und fag', was fiehft bu bort?

Miranda.

Was ifts? ein Geist? O Himmel, wie's umherschaut! Glaubt mir, Bater, 'S ist herrlich von Gestalt; doch ists ein Geist. Prospers.

Rein, Rind, es ift und trinft, bat folde Sinne,

Wie wir, gang so. Der Anabe, den du fiehst, War bei dem Schiffbruch, und entstellt' ihn Gram, Der Schönheit Wurm, nicht, wenntest du mit Recht Ihn wohlgebildet. Er verlor die Freunde Und schweift umher nach ihnen.

Miranda.

Mennen nescht' ich Ein göttlich Ding ihn; nichts Natürliches Sah ich so ebel je.

Prospers. (beifeit) Ich feb', es geht Nach herzenswunsch. Geift! lieber Geift! bafür Wirst in zwel Tagen frei.

Serdinand.

Gewiß die Göttin, Der die Musik dient. — Gönnet meinem Bunsch Bu wissen, ob ihr wohnt auf dieser Insel; Bollt Anleitung mir geben, wie ich hier Mich muß betragen; meiner Bitten erste, Bulett gesagt, ist diese: schönes Bunder, Seid ihr ein Mädchen ober nicht?

Miranda.

Rein Wunder,

Doch ficherlich ein Mabchen.

Serdinaud.

Meine Sprache! Simmel! Ich bin ber Höchste berer, die sie reden, War' ich, wo man fie spricht.

Prospero.

Der Sochfte? wie?

Bas marft bu, hörte bich ber König Rapels?

Serdinand.

Ein Wefen wie ich jetzo bin, erstaunt, Dag du von Napel rebest. Er vernimmt mich; Ich weine, daß ers thut; ich selbst bin Napel, Und sah mit meinen Augen, ohne Ebbe Seitbem, den König meinen Bater sinken.

#### Miranda.

D welch ein Jammer!

Serdinand.

Ja, glaubt es mir, fammt allen seinen Eblen, Der Gerzag Mailands und sein guter Sohn Auch unter biefer Jahl.

Prospera.

Der Herzog Mailands
Und seine befre Tochter könnten leicht
Dich widerlegen, mar' es an der Zeit. —
(Beiseit) Beim ersten Anblick tauschten sie die Augen.
Mein zarter Ariel, für diesen Dienst Entlass' ich bich. — Ein Wort, mein Herr! ich fürchte Ihr habt euch selbst zu nah gethan: ein Wort!

Miranda.

Was spricht mein Bater nur so rauh! Dieg ift Der britte Mann, ben ich gesehn; ber erfte, Um ben ich seufzte. Reig' auf meine Seite Den Bater, Mitleid, boch!

Serbinand.

D wenn ein Mabden, Und eure Reigung frei noch, mach' ich euch Zur Königin von Napel.

Prospero.

Sanft, Herr! noch ein Wort! — (Beiseit) Eins ift bes Andern gang: ben schnellen Handel Muß ich erschweren, daß nicht leichter Sieg Den Preis verringre. — Noch ein Wort! ich sag' bir, Begleite mich! du maaßest einen Namen Dir an, der bein nicht ist; und hast die Insel Betreten als Spion, mir, ihrem Herrn, Sie zu entwenden.

Serdinand. Mein, bei meiner Chre! Miranda.

Richts Bofes fann in foldem Tempel wohnen. bat ein fo fcones haus ber bofe Geift,

So werben gute Wefen neben ihm Bu wohnen trachten.

Prospers.

Folge mir! — Du, sprich Nicht mehr für ihn, 's ift ein Berrather, — Komm, Ich will dir Hals und Fuß zusammen schließen; Seewasser soll bein Trank sehn; beine Nahrung Bach-Muscheln, welfe Wurzeln, Hülsen, die Der Eichel Wiege sind. Komm, folge! Lerdinand.

Meln!

Ich widerfiehe ber Begegnung, bis Mein Feind mich übermannt.

(er zieht)

Miranda.

D lieber Bater, Bersucht ihn nicht zu rasch! er ift ja fanft

Und nicht gefährlich.

Prospers.

Seht boch! will bas Ei Die henne meistern? Weg bein Schwert, Berrather! Du brohft, boch wagst du keinen Streich, weil Schuld Dir bas Gewissen bruckt. Steh nicht zur Wehr! Ich kann bich hier mit biesem Stab entwaffnen, Daß bir bas Schwert entfinkt.

Miranda.

3ch bitt' euch, Bater!

Prospero.

Fort! Sang bich nicht an meinen Roct! Miranba.

Sabt Mitleib!

36 fage gut für ihn.

Prospero.
Schweig! Noch ein Wort,
Und scheiten mußt' ich bich, ja haffen. Bas?
Wortführerin fur ben Betrüger? Still!
Du benkft, sonst gab' es ber Gestalten keine,
Weil bu nur ihn und Caliban gesehn.
Du thöricht Radchen! Mit ben meisten Mannern

Berglichen ift er nur ein Caliban, Sie Engel gegen ihn.

Miranda.

So hat in Demuth Mein herz gewählt; ich hege keinen Chrgeiz, Einen schönern Mann zu febn.

Prospers (zu Ferbinand)
Romm mit! gehorch!

Denn beine Sehnen sind im Stand ber Kindheit Und haben keine Kraft.

Serdinand.

Das sind sie auch:
Die Lebensgeister sind mir wie im Traum
Gefesselt. Meines Baters Tod, die Schwäche,
So ich empfinde, aller meiner Freunde
Berberben, oder bieses Mannes Drohn,
In dessen, oder bieses Mannes Drohn,
Dürft' ich nur Einmal Tags aus meinem Kerker
Dies Mädchen sehn? Mag Freiheit alle Winkel
Der Erbe sonst gebrauchen: Raum genug
Hob' ich in folchem Kerker.

Prospero.

Es wirkt. — Komm mit!

(3u Ariel) Das haft bu gut gemacht, mein Ariel — (zu Ferdinand und Miranda)

Folgt mir!

(3u Ariel) Bernimm, was fonft zu thun ift. (fpricht heimlich mit thm)

Miranda.

Seib getroft!

Mein Bater, Herr, ist besserer Natur Als seine Red' ihn zeigt; was er jest that, Ift ungewohnt von ihm.

Prospero.

Bie Wind' auf Bergen: thu nur Wort für Wort, Bas ich bir aufgetragen.

Ariel. Zede Shibe. Prospers.

Rommt, folgt mir! — Sprich bu nicht für ihn.

(Alle ab

# Zweiter Aufzug.

## Erfte Scene.

Eine andre Gegend ber Infel.

(Alonfo, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Abrian, Francisco und Andre treten auf)

Gonzalo.

Ich bitt' euch, Gerr, seid fröhlich! ihr habt Grund Bur Freude, wie wir alle. Unste Rettung Ift mehr als der Verlust; denn unser Fug Bur Klage ist gemein: an jedem Tage Hat ein Matrosenweib, der Schiffspatron Von einem Kausmann, und der Kausmann selbst Bu gleicher Klage Stoff; allein das Wunder, Ich meine unse Rettung, aus Millionen Geschahs nur uns. Drum, lieber Herr, wägt weislich Leid gegen Trost.

Alonso.

Ich bitte bich, sei still. Sebastian. Der Trost geht ihm ein wie kalte Suppe. Antonio. Der Krankenbesucher läßt ihn so noch nicht

fahren. Sebastian. Seht, jest windet er die Uhr feines Wiges auf: gleich wird fie schlagen.

Gongalo. Berr -

Briaftian. Eins — zählt boch. Gonzals.

Wenn jeber Gram gepflegt wirt, ber uns vorkommt, So wies bafür bem Pfleger —

Bebaftian. Die Behrung.

**Sungals.** Gang recht, benn er zehrt Ach ab; ihr habt richtiger gesprochen als eure Absicht war.

Sebastian. Und ihr habt es gescheibter genommen

Gongals. Alfo, gnabiger Berr -

Antonis. Bfui boch! welch ein Berfchwenber ift er mit feiner Bunge!

Alonfo. 3ch bitte bich, lag.

Sugals. Gut, ich bin ferfig, aber boch -

Sebastian. Muß er reben.

Antonis. Bas gilt bie Bette, ob er ober Avrian zuerft anfangen wird zu fraben.

Sebaftian. 3ch fage, ber alte Sahn.

Antonis. Rein, bas Gabnlein.

Sebaftian. But! mas wetten mir?

Antonis. Gin Belachter.

Sebastian. Topp!

Abrian. Scheint biefe Infel gleich wilft -

Sebastian. Sa ha ha!

Antonio. Run, ihr habt bezahlt.

Abrian. Unbewohnbar und beinah unzugänglich -

Sebaftian. Dennoch -

Abrian. Dennoch -

Antonis. Es fonnte nicht febien.

Abrian. Duß ihr himmeleftrich von ber funfteften und angenehmften Milbe fenn.

Antonis. Milve ift eine angenehme Dirne.

Brbaftian. Ia, und fanft obenbrein, wie er feffr gelaget zu vernehmen gegeben.

Abrian. Die Luft haucht uns bier recht lieblich an.

Bebaftian. Alls hatte fie 'ne Lunge, und zwar 'ne verfaulte.

Antonis. Ober als mare, fie aus einem Sumpfe gewürzt.

Sonzalo. hier ift alles zum Leben Dienliche vorhanden. Antonio. Richtig; ausgenommen Lebensmittel.

Sebaftian. Die giebte bier wenig ober gar nicht.

Songats. Wie frifch und luftig bas Gras aussteht! wie grun!

Antonio. Birflich, ber Boben ift fahl.

Seba ftian. Mit einer fleinen Schattlrung von Grun barin.

Antonio. Er trifft nicht weit vom Biel.

Sebaftian. Rein, er verfehlt bas rechte nur gang und gar.

Sonzals. Aber die Seltenheit babei ift — was in ber That beinah allen Glauben übersteigt —

. Sebaftian. Wie manche betheuerte Geltenheiten!

Sonzalo. Daß unfre Rleiber, so durchweicht in der See wie sie waren, bennoch ihre Frische und ihren Glanz behalten haben; so daß sie eher neu gefärbt als von See-wasser bestedt sind.

Antonio. Wenn nur eine von feinen Tafchen fpre-

chen konnte, murbe fle ihn nicht Lugen ftrafen?

Sebastian. Ja, ober seine Mussage beuchlerifcher

Beife einfteden.

Sonzalo. Mir baucht, unfre Aleiber find jest fo frifch, als ba wir fie zuerft in Afrika, bei ber Seirath ber schönen Tochter bes Königs, Claribella, mit bem König von Tunis anlegten.

Sebastian. Es war eine fcone Beirath, und wir haben viel Segen bei unfrer Rudreife.

Adrian. Tunis war noch nie vorher mit folch einem Ausbunde von einer Königin beglückt.

Gongalo. Seit ben Beiten ber Bittme Dibo nicht.

Antonio. Bittme? Gold ber Genter! Bas hat bie Bittme hier zu thun? Wittme Dibo!

Sebastian. Wie, wenn er auch Wittmer Aneas gefagt hatte? Lieber himmel, wie ihr gleich auffahrt! Abrian. Bitme Dibo, fagt ihr? Ihr gebt mir be was zu benten: fie war ja von Carthago, nicht von Tunis,

onzais. Dies Tunis, Gerr, mar Carthago.

Adrian. Carthago?

ongalo. 3ch verfichre euch, Carthago.

Antonio. Sein Wort vermag mehr als bie wunberthätige harfe.

Sebastian. Er hat die Mauer aufgebaut und Bau-

fer bazu.

Antonio. Belch eine Unmöglichkeit wird er gunachft

ju Stanbe bringen.

Sebastian. Ich bente, er trägt bie Insel in ber Tafche nach haus und bringt fie seinem Sohn als einen. Apfel mit.

Antonio. Und faet die Kerne davon in die See,

um mehr Inseln zu giebn.

Songalo. Bie?

Antonis. Nun, weiter nichts.

Gengale. Gerr, wir fprachen bavon, bag unfre Rleiber jest noch fo frifch aussehn, als ba wir in Tunis bei ber Bermählung eurer Tochter waren, bie nun Königin ift.

Antonio. Und zwar bie herrlichfte, bie je babin fam. Sebaftian. Mit Erlaubniß, bis auf Bittwe Dibo.

Antonio. D, Wittme Dibo! Ja, Wittme Dibo.

Sonzalo. Ift mein Wamms nicht fo frisch, herr, als ben ersten Tag, ba ich es trug? Ich will fagen: auf gewisse Weise.

Antonio. Die Beife hat er zu rechter Belt auf-

geftscht.

Sonzals. Da ich es bei ber Bermablung eurer Tochter trug?

Alonso.

Ihr ftopft mir biese Wort' ins Ohr, ganz wieer Die Neigung meines Sinns. Satt' ich boch nie Die Tochter bort vermählt! Denn auf der Beimkehr Berlor ich meinen Sohn; in meinen Augen Auch fie, die so entfernt ist, daß ich nie Sie werde wieder sehn. O bu, mein Erbe

### Sebastian.

Und boch wollte er König fenn.

Antonis. Das Ende feines gemeinen Befens ver-

Gonzals.

In ber gemeinsamen Natur follt' Alles Frucht bringen ohne Muh' und Schweiß; Verrath, Betrug, Schwert, Speer, Geschütz, Nothwendigkeit der Waffen Gabs nicht bei mir; es schaffte die Natur Bon freien Studen alle hull' und Fulle, Mein schulblos Bolk zu nähren.

Sebastian. Reine Beirathen zwischen feinen Unter-

Antonio. Nichts bergleichen, Freund: Alle los und lebig, huren und Taugenichtse.

Gonzalo.

So ungemein wollt' ich regieren, herr, Dag es bie golone Zeit verbunkeln follte.

Sebaftian. Bott erhalte Geine Majeftat!

Antonio. Lang' lebe Gonzalo!

Gonzals.

Und, ihr verfteht mich, herr — Alonso.

3d, bitt' bich, fcmeig; bu fprichft von Nichts zu mir.

Sonzalo. Das glaube ich Eurer Sobeit gern! und ich that es, um biefen Gerren Gelegenheit zu machen, bie fo reizbare, bewegliche Lungen haben, baß fie immer über nichts zu lachen pflegen.

Antonio. Bir lachten über euch.

Sonzals. Der ich in dieser Art von luftigen Poffen gegen euch Nichts bin; ihr mögt baber fortfahren und ferener über Nichts lachen.

Antonio. Bas ward ba für ein Streich verfett! Sebastian. Ja, wenn er nicht flach gefallen ware.

Gongalo. Ihr feid Cavaliere von herzhaftem Gemuth; ihr wurdet ben Mond aus feiner Sphare heben, wenn er funf Wochen barin bleiben wollte ohne zu wechseln. (Ariel fommt, unfichtbar, und fpielt eine feierliche Relobie)

Sebastian. 3a, bas würden wir, und bann mit ibm ein Rlorfiagen bei Nacht anstellen.

Antonis. Lieber Berr, feib nicht ungehalten.

Bernunft nicht fo leichtfinnig bran magen. Bollt ihr mich in Schlaf lachen, benn ich bin febr mube?

Antonis. Geht schlafen, und bort und gu. (Alle schlafen ein, außer Alonfo, Sebastian und Antonio)
Alonfo.

Wie? All' im Schlaf? D schlöffen meine Augen Mit sich auch die Gebanken zu! Ich fühle, Sie find bazu geneigt.

> Sebastian. Beliebte euch, Gerr,

Berfaumet nicht bie mube Einlabung. Sie naht bem Rummer felten; wann fie's thut, So bringt fie Troft.

Antonio,

Behüten, gnab'ger Gerr, indeß ihr ruht, Und Bache halten.

Alonso.

Dank euch! Seltsam mube — (Alonso schläft ein. Ariel ab)

Sebastian.

Welch eine frembe Schläfrigfeit befällt fie? Antonio. Es ift bie Art bes Himmelftrichs.

> Sebastian. Warum

Drudt fie benn unfre Augenlieber nicht? Ich fühl' in mir jum Schlafen teinen Trieb.

Auch ich nicht, meine Sinne find ganz munter. Sie sielnen Alle wie auf einen Bink, Sie sanken, wie vom Blitz gerührt. Was könnte — Burd'ger Sebastian? — O was könnte? — Still! — Und boch ift mir, ich fah' auf beiner Stirn Bas ba verdienst; ber Anlag ruft, und meine Lebend'ge Einbildung fleht eine Krona Sich senten auf bein haupt.

Sekastian.

Bie? bift: bu wach?

Antonia. Sorft bu mich benn nicht reben? Sebastian.

3a, und wahrlich, 'S ist eine Träumersprache, und du sprichst Aus beinem Schlaf. Was war es, bas du sagtestell: Dieß ist 'ne wunderbare Ruh: zu schlafen Mit offnen Augen, stehend, sprechend, gehend, Und doch so tief im Schlaf:

Antonia.

Ebler Sebaftian, Du läßt bein Glud entschlafen, sterben; topmelft, Inbesten bu bochkwachst.

Sebastian.

Du schnarchst verständlich;

Dein Schnarchen hat Bebeutung.

Antonio.

Ja, ich bin ernfter als ich pflege, ihr Dlüßt's auch fenn, wenn ihr mich begreift; und bas Berdreifacht bich.

Sebastian.

Bohl, ich bin ftefn'bes Baffer.

Antonio.

3ch will euch fluten lehren.

Sebastian.

Thut das dock;

Denn ebben beißt mich angeerbte Trägheit.

Antonio.

D mußtet ihr, wie ihr den Anschlag hegt, Da ihr ihn höhnt, wie, da ihr ihn entblößt, Ihr mehr ihn schmuckt! Denn freilich, wer da ebbt,

Dug baufig auf ben Srund beinah gerathen, Durch eigne Burcht und Tragbeit.

Bebaftian.

Bahre fort, 3d bitte bich: bein Blid und beine Buge Berfunben etwas; Die Geburt, fürmabr, Macht große Weben bir.

Antonis.

So bort! Obschon Der an Grinnrung ichwache Gerr ba, biefer Der auch nicht ftarfer im Gedachtniß fenn wirb, Wenn er beetoigt ift, ben Ronig bier Saft überrebet bat - er ift ein Beift Der Überredung, giebt mit nichts fich ab Als überreben - baß fein Sohn noch lebe; 'S ift fo unmöglich, bag er nicht ertrant, Als bag ber fcwimme, ber bier fclaft. Sebastian.

IG bin

Bang ohne Boffnung, bag er nicht ertrant. Antonio.

Aus biefem obne Soffnung, o was geht euch Fur große Doffnung auf! Gier ohne Goffnung, tft Auf andre Art fo bobe hoffnung, bag Der Blid ber Chrfucht felbft nicht jenfeits bringt, Und mas er bort entbedt, bezweifeln muß. Bebt ihr mit gu, bag Ferbinand ertrunten? Sebastian.

Ja, er ift bin.

Antonio.

So sagt mir, wer ift bann

Der nachfte Erbe Rapels?

Rebastian. Charibella.

Antonio.

Sie, Konigin von Tunis? Die am Enbe Der Welt wohnt? Die von Rapel feine Beitung. Erhalten tann, mofern bie Sonne nicht

Ms Bote liefe (benn zu langsam ist Der Mann im Mond), bis neugeborne Kinne Bebartet sind? Bon ber uns Alle kommend Die See verschlang, doch ein'ge wieder auswarf; Und daburch sie ersehn zu einer Handlung, Bovon, was jest geschah, ein Borspiel ist, Doch uns das Kunst'ge obliegt.

Bebastian.

Was für Zeug ift dießt.
Was fagt ihr? — Wahr ifts, meines Bruders Tochter.
Ift Königin von Tunis, ebenfalls.
Bon Navel Erbin, zwischen welchen Ländern.
Ein wenig Raum ift.

Antonis.

Ja, ein Raum, wovon Ein jeder Fußbreit auszurusen scheint:
"Wie soll die Claribella uns zurück
"Nach Napel messen?" — Bleibe sie in Tunis, Sebastian wache! — Setzt, dieß wär der Tod, Was jetzt sie übersallen: nun, sie wären Nicht schlimmer dran als jetzt. Es giebt der Leute, Die Napel wohl so gut, als der hier schläft, Regieren würden; Herrn, die schwatzen können, So weit ausholend und so unersprießlich Wie der Gonzalo hier; ich könnte selbst So elsterhaft wohl plaudern. Hättet ihr Doch meinen Sinn! Was für ein Schlaf wär' dieß Kür eure Standserhöhung! Ihr versteht mich?

Dich buntet: 3a.

Antonio.

Und wie hegt euer Belfall

Eur eignes gutes Glück?

Sebastian.

Es fällt mir bei,

Ihr fturgtet euren Bruber Brospero.

Antonio.

Wahr!

Und feht, wie wohl mir meine Rleiber figen, Beit faubrer wie guvor. Des Bruders Diener, Die bamals meine Kameraben waren, Sind meine Leute jest.

Sebastian. Doch eu'r Gewiffen?

Antonio.

Ei, Berr, wo fist bas? Bars ber Froft im Fuß, Dugt' ich in Goden gebn; allein ich fuble Die Gottheit nicht im Bufen. Behn Gewiffen, Die zwischen mir und Mailand ftebn, fie mochten Befroren fenn und aufthaun, eh fie mir Beschwerlich fielen. hier liegt euer Bruber Nicht beffer ale bie Erb', auf ber er liegt, Bar er, mas jest er icheinet: nämlich tobt, Den ich mit biefem will'gen Stahl, brei Boll bavon, Bu Bett auf immer legen fann; inbeg ihr gleichfalls Die alte Waare ba, ben Meifter Rlug, In Rubftand festet, ber uns weiter nichts Borruden follte. All' bie anbern nahmen Eingebung an, wie Milch bie Rage fchledt; Sie gablen uns zu jebem Wert bie Stunbe, Bogu wir fagen: es ift Beit.

Sebastian.

Mein Freund, Dein Fall zeigt mir ben Weg: wie du zu Maisand, Komm' ich zu Napel. Zieh bein Schwert; Ein Streich Löft vom Tribut dich, ben du zahlst; und ich, Der König, will bir hold sehn.

Antonis.

Bieht mit mir, Und heb ich meine Sand, thut ihr besgleichen, Und nieber auf Gonzalo!

Sebastian.

Halt, noch ein Wort! (fie unterreben fich leife)

(Mufif. Ariel tommt unfichtbar) Ariel.

Mein Berr fieht bie Gefahr burch foine Runft, Die feinen Freunden brobt, und fchicht mich aus, Beil fein Entwurf fonft ftirbt, bie bier zu retten.

(er fingt in Gonzalo's Dhr)

Beil ibr fonarchet, nimmt gur That Offnen Auges ber Berrath Die Beit in Acht. Ift euch Leben lieb und Blut: Ruttelt euch, feid auf ber But! Erwacht! erwacht!

Antonio.

So lagt une beibe schnell seyn.

Gonzalo.

Ihr guten Engel, fteht bem Ronig bet!

(fie erwachen fammilich)

Alonso.

Bie? mas? De! wacht! Bogu mit blogem Degen? Warum Die ftieren Blide?

Gonzalo.

Mun, mas giebts?

Bebaftian.

Da mir bier ftanben, eure Rub bewachenb, Best eben brach ein bobles Bruflen aus, Als wie von Bullen ober Lowen gar. Wedt' es euch nicht? Es traf mein Dhr entfetlich.

Alonfo.

3ch borte nichts.

Antonio.

D ein Betos, um Ungeheu'r zu ichreden, Erbbeben zu erregen! Das Gebrull Bon gangen Beerben Lowen!

Alonso.

Bortet ihrs, Gongalo?

Ganzalo.

Auf meine Ehre, Berr, ich bort' ein Summen, · Und gmar ein fonberbares, bas mich wedte;

Ich schuttelt' ruch und rief. Als ich die Augen aufthat, Sah ich die Degen bloß. Ein Karm war ba, Das ift gewiß: wir follten auf ber hat febn, Und diesen Blay verlaffen. Zieht die Degen! Alonfo.

Behn wir von hier, und lagt und meiter fuchen Rach meinem armen Sohn.

Bonzals.

Behüt' ihn Gatt

Mor biesen wilnen Thieren! benn er ift Gewißlich auf ber Infel.

Alonso.

Laft uns gehn.

Ariel. (für fich)

Ich will, was ich gethau, bem Meister offenbaren. Beh, König, fuch ben Sohn, nun ficher vor Gefahren!

## Bmeite Scene.

Gine anbre Gegend ber Infel.

(Caliban fommt mit einer Tracht Holz. Man hort in ber Entfernung bonnern)

### Caliban.

Das aller Giftqualm, ben die Sonn' auffaugt Aus Sumpf, Moor, Pfuhl, auf Prosper fall', und mach' ihn: Siech durch und durch; Mich hören feine Geister, Und muß doch fluchen. Zwar fie kneisen nicht, Erschreden mich als Igel, steden mich In North, noch führen sie wie Bränd' im Dunkln Mich irre, wenn ers nicht geheißen; aber Für jeden Bettel bett er sie auf mich; Wie Affen bald, die Mäuler ziehn und plärren Und dann mich beißen; bald wie Stachelschweine, Die, wo ich barfuß geh', sich wälzen und Die Borsten sträuben, wenn mein Fuß auftritt; Mauchmal din ich von Nattern ganz umwunden, Die mit gespaltnen Bungen toll mich zischen.
(Exinculo fommt)
Seht! jest! Su, hu! Da fommt ein Geist von ihm,
Um mich zu plagen, weil ichs Holz nicht bringe;
Platt fall ich hin, so merkt er wohl mich nicht.

Grinenlo. Bier ift weber Bufch noch Strauch, einen nur ein Bischen vor bem Wetter ju fchugen, und fcon munkelt ein neues Ungewitter. 3ch bor's im Winde pfeis fen: die schwarze Bolte ba, die große, fieht wie ein alter Schlauch aus, ber fein Betrant verschütten will. es wieder fo bonnert wie vorher, fo weiß ich nicht, wo ich unterbuden foll; bie Bolte ba muß fcblechterbings mit Mulben gießen. — Bas giebte bier? Gin Menfch ober ein Fisch? Tobt ober lebendig? Ein Fisch: er riecht wie ein Bild; 's ift ein recht rangiger und fischichter Geruch, fo 'ne Urt Laberban, nicht von bem frijcheften. Gin felt-Wenn ich nun in England mare, wie ich samer Kisch! einmal gewesen bin, und batte ben Fisch nur gemablt, jeber Bfingfinarr gabe mir bort ein Stud Gilber. mare ich mit bem Ungeheuer ein gemachter Mann; jebes frembe Thier macht bort feinen Mann; wenn fle keinen Deut geben wollen, einem lahmen Bettler gu belfen, fo wenden fie gebn bran, einen tobten Indianer gu febn. -Beine wie ein Denfch! Seine Floffebern wie Urme! Barm, mein Seel! 3ch laffe jest meine Meinung fahren und behaupte fie nicht langer: es ift fein gifch, fonbern einer von ber Infel, ben ein Donnerkeil eben erfcblagen bat. (Donner) D meb! bas Ungewitter ift wieder beraufgetommen; bas Befte ift, ich frieche unter feinen Dantel, es giebt bier herum fein andres Obbach. Die Doth bringt einen zu feltsamen Schlafgefellen; ich will mich bier ein= wideln, bis bie Grundfuppe bes Gewitters vorüber ift.

(Stephano fommt fingend, eine Flasche in ber Hand) Stephano.

Ich geh' nicht mehr zur See, zur See, hier sterb' ich auf bem Land. — Das ist eine lausige Melodie, gut bei einer Beerdigung zu singen: aber hier ist mein Arost. Der Meifter, ber Bootsmann, ber Konftabel und ich, Bir baltens mit artigen Mabchen,

Mit Lieschen und Gretchen und Bebewig;

Doch feiner fragt was nach Ratchen.

Denn fie macht ein bestänbig Geteifel;

Rommt ein Ceemann, ba heißts: geh zum Teufel! Den Bech = und ben Theergeruch bagt fie aufs Blut;

Den Bech = und ben Theergeruch haßt fie aufs Blut; Doch ein Schneiver, ber judt fle, wo's nothig ihr thut.

Auf die See, Rerls, und hol fie ber Teufel! Das ift auch eine laufige Melodie; aber hier ift mein Troft.

(trinft)

Caliban. Blage mich nicht! D!

Stephans. Was heißt bas? Giebts hier Teufel? Sabt ihr uns zum Besten mit Wilben und Indianischen Mannern? Sa! Dazu bin ich nicht nahe am Ersausen gewesen, um mich jest vor beinen vier Beinen zu fürchten; benn es heißt von ihm: so 'n madrer Kerl, als jemals auf vier Beinen gegangen ift, kann ihn nicht zum Welchen bringen; und es soll auch ferner so heißen, so lange Stephano einen lebendigen Doem in seiner Nase hat.

Caliban. Der Geift plagt mich - D! -

Stephans. Dieß ist ein Ungeheuer aus ber Insel mit vier Beinen, ber meines Bedünkens bas Fieber gefriegt hat. Wo Genker mag er unfre Sprache gelernt haben? Ich will ihm was zur Stärkung geben, wars nur beswegen: kann ich ihn wieber zurecht bringen, und ihn zahm machen, und nach Napel mit ihm kommen, so ist er ein Prafent für ben besten Kaiser, ber je auf Rindsleber getreten ist.

Caliban. Plag' mich nicht, bitte! 3ch will mein

Bolg gefchwinder ju Saus bringen.

Stephans. Er hat jest feinen Anfall und redet nicht jum gescheidtesten. Er soll aus meiner Plasche koften; wenn er noch niemals Wein getrunken hat, so kann es ihm leicht das Bieber vertreiben. Kann ich ihn wieder zurecht bringen und ihn zahm machen, so will ich nicht zu viel für ihn nehmen: wer ihn kriegt, soll für ihn bezahlen, und das tüchtig.

Caliban. Med thuft in mir nicht viel zu Lith; bu wirft es balo, ich merks an beinem Zittern. Sest treibt bich Brospers.

Stephans. Laß das gut son! Mach das Maul auf! hier ist was, das dich zur Kernunft bringen soll. Kape! mach das Maul auf! Dieß wird dein Schütteln schütteln, sag' ich dir, und das tüchtig. Niemand welß, wer sein Breund ist. Thu die Kinnbacken wieder auf!

Erinonlo. Ich follte die Stimme kennen; bas mare in wohl — aber er ift ertrunken, und dieß find Teufel.

D, bebute mich!

Stephans. Bier Beine und zwei Stimmen: ein allerliebstes Ungeheuer! Seine Borberftimme wird nun Gutes von seinem Freunde reben; seine hinterstimme wird
bhse Reden ausstoßen und verläumden. Reicht ber Wein in meiner Flasche hin, ihn zurecht zu bringen, so will ich fein Fieber kuriren. Komm! — Amen! Ich will bir was in beinen andern Mund gießen.

Crinculo. Stephano -

Stephans. Ruft mich bein andrer Mund bei Namen? Behüte! Behüte! Dieß ist der Teufel und fein Ungeheuer. Ich will keine Suppe mit ihm effen, ich habe keinen langen Löffel.

Crinculs. Stephano! — Wenn bu Stephano bift, ruhr' mich an und fprich mit mir, benn ich bin Arinculo — fürchte dich nicht! — bein guter Freund Arinculo.

Stephans. Wenn du Trinculo bift, so komm heraus. Ich will dich bei den dunneren Beinen ziehn: wenn hier welche Trinculo's Beine sind, so sinds diese. — Du bist wirklich ganz und gar Trinculo. Wie kanst du dazu, der Abgang dieses Mondkalbes zu sehn? Kann er Trinculo's von sich geben?

Erinents. Ich bachte, er ware vom Blit erfchlagen.
— Bift bu benn nicht ertrunken, Stephano? Ich will hoffen, bu bift nicht ertrunken. Ift bas Ungewitter vorüber? Ich fledte mich unter bes tobten Mondkalbs Mantel, weil ich vor bem Ungewitter bange war. Du bift also am Reben, Stephano? O Seephana, zwei Neapolitamer banen gekommen!

Stephans. 3ch bitte bid, breb mich nicht fo herum, mein Magen ift nicht recht flandfeft.

Caliban.

Bar foone Dinger, wo's nicht Geifter finb! Das ift ein wadrer Gott, hat himmelstrant; Will por ibm knieen.

Stephans. Wie famft bu bavon? Wie famft bu hiether? Schwöre bei biefer Flasche, wie bu her kamft. 3ch habe mich auf einem Jaffe Sekt gerettet, bas die Matrofen über Bord warfen; bei diefer Flasche! die ich aus Baumrinden mit meinen eignen Sanden gemacht habe, seit ich and Land getrieben bin!

Caliban. Bei ber Flafche mill ich formoren, bein treuer Anecht zu fenn, benn bas ift fein irbifches Getrant.

Stephans. Sier fchwore nun: wie famft bu bavon? Erinents. Ans Land gefchwommen, Rerl! wie 'ne

Ente; ich fann schwimmen wie 'ne Ente, bas schwor' ich bir.

Stephans. Hier fuffe bas Buch! Kannst bu schen schwimmen wie 'ne Ente, so bist bu boch naturlich wie eine Gans.

Grinculo. D Stephano, haft mehr bavon?

Stephans. Das gange gaß, Rerl; mein Reller ift in einem Felsen an ber Gee, ba habe ich meinen Bein verftedt. Nun, Mondfalb, was macht bein Fieber?

Caliban. Bift bu nicht vom himmel gefallen?:

Stephans. Ja, aus bem Monde, glaubs mir! ich war zu feiner Beit ber Mann im Monde.

Caliban. 3ch habe bich brin gefehn und bete bich an. Meine Gebieterin zeigte bich mir und beinen Sund und beinen Bufch.

Stephano. Romm, fcmore bierauf! Ruffe bas Buch! 3d will es gleich mit neuem Inhalt anfullen. Schwore!

Grincula. Beim Firmament, bas ift ein recht einfältiges Ungeheuer. — Ich mich vor ihm fürchten? — Ein recht betrubtes Ungeheuer! Der Mann im Monbe? — Ein armes leichtgläubiges Ungeheuer: — Gut ausgebacht, Ungeheuer, meiner Treu!

Caliban.

3ch zeig' bir jeben fruchtbar'n Fleck ber Infel, Und will ben Fuß bir tuffen; bitte, fei mein Gott!

Erinculs. Beim Firmament, ein recht hinterliftiges betrunfnes lingeheuer! Wenn fein Gott schläft, wird es ihm bie Blafche ftchlen.

Caliban.

3ch will ben Bug bir kuffen, will mich ichmoren Bu beinem Anecht.

Stephans. So fomm benn: nieber und ichwore!

Crincule. 3ch lache mich zu Tobe über bieß mopstopfige Ungeheuer. Gin laufiges Ungeheuer! 3ch tonnte aber mich geminnen es zu prügeln —

Stephans. Romm! fuß!

Erinculo. Wenn bas arme Ungeheuer nicht befoffen ware. — Ein abscheuliches Ungeheuer!
Caliban.

Will bir bie Quellen zeigen, Beeren pfluden, Bill fifchen und bir Holz genugsam schaffen. Beft bem Thrannen, bem ich bienen muß! 3ch trag' ihm feine Rlöte mehr; ich folge Dir nach, bu Bunbermann.

Grinculo. Gin laderliches Ungeheuer, aus einem armen Truntenbolbe ein Bunber zu machen.
Caliban.

Laß mich dir weisen, wo die Holzbirn wächt; Mit meinen langen Nägeln grab' ich Trüffeln, Beig' dir des Hehrs Nest; ich lehre dich Die huri'ge Meerkat fangen; bringe dich Zum vollen hafelbusch, und hol' dir manchmal Bom Felsen junge Wöwen. Willst du mitgehn?

Stephans. Ich bitte bich, geh voran, ohne weiter zu fcmagen. — Trinculo, ba ber König und unfre gange Mannschaft ertrunten ift, so wollen wir hier Besit nehmen. — hier, trag meine Flasche! Kamerab Trinculo, wir wollen sie gleich wieder fullen.

Caliban. (fingt im betruntnen Muthe) Leb wohl, mein Meifter! leb wohl! leb wohl! Crinculs. Ein heulendes Ungeheuer! ein besoffnes Ungeheuer!

Ungeheuer!

Caliban.

Bill nicht mehr Kischfünger sehn,
Noch Feurung holen
Wie's befohlen;
Noch die Teller scheuern rein,
Ban, ban, Ca — Caliban,
Hat zum herrn einen andern Mann,
Schaff einen neuen Diener dir an.

Freiheit, heisa! heisa, Freiheit! Freiheit, heisa! Freiheit!
Stephans. O tapfres Ungeheuer, zeig und ben Weg!
(Alle ab)

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

Bor Prospero's Zelle. (Ferbinand, ein Scheit Golz tragend)

Ferdinand.
Es giebt muhvolle Spiele, und die Arbeit Erhöht die Luft dran; mancher schnöde Dienst Wird rühmlich übernommen, und das Armste Kührt zu dem reichsten Ziel. Dieß niedre Tagewerk Wär' so beschwerlich als werhaßt mir; doch Die herrin, der ich dien', erwedt das Todte Und macht die Mühn zu Freuden. Die ist Behnsach so freundlich als ihr Bater rauh, Und er besteht aus hatte. Schleppen muß ich

Und schichten ein paar tausend biefer Ridge, Bei schwerer Strafe. Meine füße Geerin Baint; wenn fle's fieht, und fagt, fo knecht'scher Dienft-Fand nimmer solchen Thater. Ich vergeffe; Doch diese lieblichen Gedanken laben Die Arbeit selbst; ich bin am mußigsten, Wann ich sie thue.

(Miranda fommt. Prospero in einiger Entfernung)

### Miranda

Ach, ich bitte, plagt Euch nicht so sehr! Ich wollte, daß der Bit. Das Holz verbrannt, das ihr zu schichten habt. Legt ab und ruht euch aus! Wenn dieß hier breunt; Wirds weinen, daß es euch beschwert. Mein Vater Stedt tief in Buchern: Bitte, ruht euch aus! Ihr seid vor ihm jest auf drei Stunden sicher.

Serdinand. D theuerste Gebieterin! bie Sonne Wird untergehn, eh ich vollbringen kann, Was ich boch muß.

Miranda.

Wenn ihr euch seten wollt, Trag' ich indeß die Klöte. Gebt mir ben! Ich bring' ihn hin.

ferdinand.

Nein, köftliches Geschöpf! Eh sprengt' ich meine Sehnen, bräch' ben Rucken, Als daß ihr solcher Schmach euch unterzögt, Und ich säh' träge zu.

Miranda.

Es ftanbe mir So gut wie euch, und ich verrichtet es Weit leichter, benn mich treibt mein guter Wille, Und euerm ifts zuwider.

> Prospers. Armer Wurm, In Nesuch noweichs

Du bift gefangen! Dein Befnch verraths.

#### Miranda.

Ihr feht ermubet aus.

Ferdinand. Rein, eble herrin.

Bei mir ifts früher Morgen, wenn ihr mir Am Abend nah seib. Ich ersuche euch (Hauptsächlich um euch im Gebet zu nennen) Wie heißet ihr?

Miranda.

Miranda. — O mein Bater! Ich hab' eu'r Wort gebrochen, da ichs fagte. Ferdinand.

Bewunderte Miranda! In der That
Der Gipfel der Bewundrung; was die Welt
Am höchsten achtet, werth! Gar manches Fräulein.
Betrachtet' ich mit Fleiß, und manches Mal
Bracht' ihrer Jungen. Harmonie in Anechtschaft
Mein allzu emsig Ohr; um andre Gaben
Gestelen andre Frau'n mir; keine je
So ganz von Herzen, daß ein Fehl in ihr
Richt haberte mit ihrem schönsten Reiz,
Und überwältigt'ihn: doch ihr, o ihr,
So ohne Gleichen, so vollkommen, seid
Bom Besten jegliches Geschöpss erschassen.

Bom eigenen Geschlechte kenn' ich niemand, Erinnre mir kein weibliches Gestcht, Als meines nur im Spiegel; und ich sah Richt mehre, die ich Männer nennen könnte, Als euch, mein Guter, und den theuern Bater. Bas für Gesichter anderswo es giebt, Ift unbewußt mir; boch bei meiner Sittsamkeit, Dem Kleinod meiner Mitgift! wünsch' ich keinen Mir zum Gesährten in der Welt als euch, Noch kann die Einbildung ein Wesen schaffen, Das ihr gestele, außer euch. Allein Ich plaudre gar zu wild, und achte barin Des Baters Borschrift nicht. ferdinand.

3ch bin nach meinem Stand Ein Prinz, Miranda, ja ich bent' ein König (Wär' ichs boch nicht!), und trüg' so wenig wohl hier diese hölzerne Leibeigenschaft, Als ich von einer Fliege mir den Mund Zerstechen ließ. — hört meine Seele reden! Den Augenblick da ich kach sahe, flog Mein herz in euern Dienst; da wohnt es nun Um mich zum Knecht zu machen; euretwegen

Bin ich ein fo gebuld'ger Tagelohner. Miranda.

Liebt ihr mich?

Serbinand.

D Erb', o himmel! zeuget biefem Laut, Und front mit gunft'gem Glück, was ich betheure, Reb' ich die Wahrheit; red' ich falsch, so kehrt Die beste Borbebentung mir in Unglück! Weit über alles, was die Welt sonst hat, Lieb' ich und acht' und ehr' euch.

> Miranda. Ich bin thöricht.

Bu weinen über etwas, bas mich freut.

Praspera.

Ein schon Begegnen zwei erwählter Berzen! Der himmel regne. Guld auf ban herab, Was zwischen ihnen auffeimt.

Lerdinand:

Warum weint ihr?

Mirande.

Um meinen Unwerth, daß ich nicht barf bieten, Was ich zu geben wünsche; noch viel minder, Wonach ich tobt mich sehnen werbe, nehmen. Doch das heißt Tändeln, und je mehr es sucht Sich zu verbergen, um so mehr erscheints In seiner ganzen Wacht. Fort, blobe Schlaubeit! Kühr' du das Wart mir, schlichte, heil'ge Unschuld: Ich bin eu'r Weib, wenn ihr mich haben wollt,

Sonft fterb' ich eure Magb; ihr konnt mirs weigern, Gefährtin euch zu fenn, boch Dienerin - Will ich ench fenn, ihr wollet ober nicht.

Serbinand.

Geliebte, herrin, und auf immer ich So unterthänig!

Miranda.

Mein Gatte benn?

Ferdinand.
Ja, mit fo mill'gem herzen, 2016 Dienftbarfeit fich je zur Breiheit manbte; Ster habt ihr meine hand.

Miranda.

Und ihr die meine, Mit meinem herzen brin; und nun lebt wohl Auf eine halbe Stunde!

Serdinand.

Taufend, taufendmal!

(Beibe ab)

(db)

Prospers.
So froh wie sie kann ich nicht brüber senn,

Die Alles aberrascht; woch gröfre Freude Gewährt mir nichts. Ich will zu meinem Buch, Denn vor der Abendmahlzeit hab' ich noch Biel Noth'ges zu verrichten.

## Bweite Scene.

Eine anbre Gegend ber Infel.

(Stephano und Erineulo fommen. Caliban folgt mit einer Flasche)

Stephans. Sagt mir ba nicht von! Wenn bas Bag leer ift, wollen wir Waffer trinken. Borher keinen Tropfen! Alfo haltet euch frifc und flecht fie an. Diener = Ungesheuer, thu mir Bescheib.

Grincule. Diener-Ungeheuer? Ein tolles Stud von Infel! Sie fagen, es waren nur funfe auf biefer Infel:

wir find brei bavon; wenn bie anbern beiben fo gehirnt find wie wir, fo wadelt ber Statt.

Stephaus. Trint, Diener - Ungeheuer, wenn ich birs beiße. Die Augen fteden bir fast gang im Ropfe brinnen.

Grinculs. Bo follten fie fonft fteden? Er mare wahrlich ein prachtiges Ungeheuer, wenn fie ihm im Schweife ftedten.

Stephans. Mein Rerl = Ungeheuer hat seine Bunge in Sekt ersäuft. Was wich betrifft, mich kann bas Meer nicht ersäusen. Ich schwamm, eh ich wieder ans Land kommen konnte, fünf und dreißig Meilen, ab und zu: beim Element! — Du'sollst mein Lieutenant senn, Ungeheuer, ober mein Fähndrich.

Crinculs. Guer Lieutenant, menns euch beliebt; er

tann bie Fahne nicht halten.

Stephans. Bir werden nicht laufen, Dusje Un-

Crinculs. Gehn auch nicht; ihr werbet liegen wie

Sunde, und ben Mund nicht aufthun.

Stephaus. Mondfalb, fprich Einmal in beinem Leben, wenn bu ein gutes Mondfalb bift.

Caliban. Bie gehts beiner Gnaben? Lag mich beine Schuh leden. 3hm will ich nicht bienen, er ift nicht

herzhaft.

Brinenls. Du lügft, unwissenbes Ungeheuer. 3ch bin im Stande, einem Bettelvogt die Spitze zu bieten. Et, du lieberlicher Fisch du, war jemals einer eine Memme, ber so viel Sett getrunken hat, wie ich heute? Wilft du eine ungeheure Lüge sagen, da du nur halb ein Fisch und halb ein Ungeheuer bist?

Caliban. Sieh, wie er mich jum Beften hat; willft

bu bas zugeben, mein Fürft?

Grinculs. Fürft, fagt er? - Dag ein Ungeheuer folch ein Ginfaltspinfel fenn fann!

Caliban. Sieh, sieh! schon wieber! Bitte, beiß

ihn tobt.

Stephans. Trinculo, fein lofes Maul! Benn ihr aufrührisch werbet, foll ber nachfte Baum - Das prme-

Ungeheuer ift mein Unterthan, und ihm foll nicht unwur-

big begegnet werden.

Caliban. 3ch bante meinem gnabigen Gerrn. Willst bu geruhn, nochmals auf mein Gesuch zu horen, bas ich bir vorbrachte?

Stephans. Ei freilich will ich: knie und wiederhol' 68. Ich will stehn, und bas foll Trinculo auch.

(Ariel fommt, unfichtbar)

Caliban. Wie ich bir vorher fagte, ich bin einem Tyrannen unterthan, ber mich burch feine Lift um bie Infel betrogen hat.

Ariel. Du lügft.

Caliban.

Du lügft, bu poffenhafter Affe, bu! Daß bich mein tapfrer Gerr verberben möchte! Ich luge nicht.

Stephans. Trinculo, wenn ihr ihn in feiner Erzählung noch irgend ftort, bei biefer Fauft! ich schlag' euch ein paar gabne ein.

Erincule. Run, ich fage ja nichts.

Stephans. St alfo, und nichts weiter! - Fahre fort!

Durch Zauberei gewann er biese Insel, Gewann von mir fie. Wenn nun beine Hoheit Ihn strafen will — ich weiß, du hast bas herz, Doch bieß Ding hat keins —

Stephano. Das ist gewiß. Caliban.

So follst bu Berr brauf fenn; ich will bir bienen.

Stephans. Aber wie fommen mir bamit zu Stanbe ? Rannft bu mir zu bem Sanbel Anweisung geben?

Caliban.

Ia, ja, mein Fürst! Ich liefr' ihn bir im Schlaf, Wo bu ihm seinen Kopf burchnageln kannst.

Ariel. Du lügft, bu fannft nicht.

Caliban.

Der fchedige Sanswurft! Du lump'ger Rarr! -

36 bitte beine Gobeit, gies ihm Schläge, Und nimm ihm feine Flasche; ift die fort, So mag er Lake trinken, benn ich zeig' ihm Die frischen Quellen nicht.

Stephans. Trinculo, fturze bich in teine weltere Gefahr. Unterbrich bas Ungeheuer noch mit Ginem Bore, und bei biefer Fauft, ich gebe meiner Barmberzigkeit ben Abschieb, und mache einen Stockfisch aus bir.

Crinculo. Wie? Was hab' ich gethan? 3ch habe

nichts gethan, ich will weiter weggehn.

Stephano. Sagteft bu nicht, er loge?

Ariel. Du lügft.

Stephans. Lug' ich? ba haft bu was (fcblagt ibn). Wenn bu bas gern haft, ftraf mich ein andermal Lugen.

Crinculs. Ich strafte euch nicht Lugen. — Selb ihr um euern Berftand gekommen, und ums Gehor auch? Bum henter eure Blasche! So weit kann Seft und Arinsten einen bringen. — Daß die Pestilenz euer Ungeheuer, und hol' ber Teufel eure Finger!

Caliban. Ba ba ba!

Stephans. Nun weiter in ber Ergablung. - 3ch bitte bich, fieb bei Geite.

Caliban.

Schlag' ihn nur tuchtig! Rach 'nem fleinen Bellchen Schlag' ich ihn auch.

Stephans. Beiter meg! - Romm, fabre fort.

Mun, wie ich fagte, 's ist bei ihm die Sitte, Des Nachmittags zu ruhn; da kannst ihn würgen, haft du erst seine Bucher; mit 'nem Rlot Den Schäbel ihm zerschlagen, ober ihn Mit einem Pfahl ausweiden, ober auch Mit beinem Messer ihm die Kehl' abschneiben. Denk dran, dich erst der Bücher zu bemeistern, Denn ohne sie ist er nur so ein Dummkopf, Wie ich bin, und es steht kein einziger Geist Ihm zu Gebot. Sie haffen Alle ihn wer eingesteischt wie ich. Verbrenn' ihm nur

Die Bucher! Er hat schön Gerath (so nennt ers), Sein Haus, wenn er eins kriegt, damit zu puten. Und was vor Alem zu betrachten, ist Die Schönheit seiner Tochter; nennt er selbst Sie dhne Gleichen doch. Ich sah noch nie ein Weib, Als meine Mutter Specrax und sie: Doch sie ist so weit über Specrax; Wie's Größte übers Kleinste.

Stephans. Ift es fo 'ne fcmude Dirne? Caliban.

Ja, herr, fie mirb mohl anftehn beinem Bett, Das fcmor' ich bir, und mudere Brut bir bringen.

Stephans. Ungeheuer, ich will ben Mann umbringen; feine Tochter und ich wir wollen König und Königin fenn, (es lebe unfre Hoheit!) und Trinculo und bn, ihr follt Bizefönige werben. — Gefällt bir ber handel, Trinculo?

Crincule. Bortrefflich.

Stephans. Gieb mir beine Ganb! Es thut mir leib, bag ich bich folig; aber hute bich bein Lebelang vor lofen Reben.

Caliban.

In einer halben Stund' ift er im Schlaf; Billft bu ihn bann vertilgen?

Stephano. Ja, auf meine Chre.

Ariel. (beifeit)

Dieg melb' ich meinem herrn.

Caliban.

Du machft mich luftig, ich bin voller Freude: So last uns jubeln! Wollt ihre Liedlein trallern, Das ihr mich erft gelehrt?

Stephans. Auf bein Begehren, Ungeheuer, will ich mich bazu verstehn, mich zu Allem verstehn. Wohlan, Trinculo, laß uns singen!

Redt fie und gedt fie, und gedt fie und nedt fie! Gebanten find frei.

Caliban.

Das ift bie Beife nicht.

(Ariel fpielt die Melodie mit Trommel und Pfeife)

Stephans. Bas bebeutet bas?

Erinculs. Es ift die Weise unsers Liebes, vom

Berrn Niemand aufgefpielt.

Stephans. Wo du ein Mensch bift, zeige bich in beiner mahren Gestalt; bist du ein Teufel, so thu was bu willst.

Erinculo. D vergieb mir meine Gunben!

Stephans. Wer ba firbt, gablt alle Schulben. 3ch trope bir. — Gott fei uns gnabig!

Caliban. Bift bu in Angft?

Stephans. Rein, Ungeheuer, bas nicht.

Caliban.

Sei nicht in Angft! Die Infel ist voll Karm, Boll Ton' und süßer Lieber, die ergößen, Und niemand Schaben thun. Mir klimpern manchmal Biel tausend helle Instrument' ums Ohr, Und, manchmal Stimmen, die mich, wenn ich auch Nach langem Schlaf erst eben aufgewacht, Bum Schlafen wieder bringen; dann im Traume War mir, als thäten sich die Wolken auf Und zeigten Schäße, die auf mich herab Sich schütten wollten, daß ich beim Erwachen Aufs neu zu träumen heulte.

Stephans. Dieß wird mir ein tuchtiges Konigreich werben, wo ich meine Mufit umfonft habe.

Caliban. Wenn Prospero vertilgt ift.

Stephans. Das foll balb geschen; ich habe bie Ge-fchichte noch im Ropf.

Erinculo. Der Rlang ift im Abzuge. Lagt uns

ihm folgen, und bann unfer Gefchaft verrichten.

Stephans. Geh voran, Ungeheuer, wir wollen folgen. — Ich wollte, ich könnte biesen Trommelschläger sehn; er hält sich gut.

Exinculo. Willft fommen? 3ch folge, Stephano.

## Pritte Scene.

Gine anbre Begenb ber Infel.

(Alonfo, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Abrian, Francisco und Andre)

#### Gonzalo.

Bei unfrer Frauen, Gerr, ich kann nicht weiter. Die alten Knochen schmerzen mir; bas heiß' ich Ein Labyrinth burchwandern, grade aus Und in geschlungnen Begen! Mit Erlaubniß, Ich muß nothwendig ausruhn.

Alonso.

Alter herr,
Ich kann bich brum nicht tabeln, ba ich felbst
Bon Mübigkeit ergriffen bin, bie ganz
Die Sinne mir betäubt: ses bich und ruh!
hier thu' ich mich ber hoffnung ab, und halte
Nicht länger sie als meine Schmeichlerin.
Er ist ertrunken, ben zu finden so
Wir irre gehn, und bes vergebnen Suchens
Zu Lande, lacht die See. Wohl, fahr' er hin!

Antonio. (beifett zu Sebaftian) Mich freuts, daß er so ohne Hoffnung ist; Gebt eines Fehlstreichs wegen nicht ben Anschlag, Den ihr beschlossen, auf.

Sebaftian.

Den nächften Bortheil

Lagt une recht erfehn.

Antonio.

Es fei zu Racht.

Denn nun, bebrudt von der Ermüdung, werben Und können fie fich nicht so wachsam halten, Als wie bei frischer Kraft.

Sebastian.

Bu Racht, fag' ich; nichts weiter!

(Feierliche und feltsame Mufit, und Prospero in ber Sobe unfichtbar)

Alonso.

Welch eine Harmonie? Horcht, gute Freunde!

Wunbersam liebliche Dufit!

(Berschiebne feltsame Gestalten kommen und bringen eine bes
feste Tafel. Sie tanzen mit freundlichen Gebärben ber Begrüßung um bleselbe herum, und indem sie den König und die übrigen einsaben zu effen, verschwinden sie)

Alonso.

Berleih uns gute Birthe, Gott! Bas war bas? Sebaftian.

Ein lebend Buppenspiel. Nun will ich glauben, Daß es Einhörner giebt, baß in Arabien Ein Baum des Phönix Thron ift, und ein Phönix, Bur Stunde bort regiert.

Antonis.

3ch glaube beibes: Und was man fonst bezweifelt, komme her, Ich schwöre brauf, 's ift wahr. Nie logen Reisenbe.

Schilt gleich zu haus ber Thor fie.

Melbet' ich Dieß nun in Napel, würden fle mirs glauben? Sagt' ich, daß ich Eilander hier gesehen, (Denn sicher find dieß Leute von der Insel) Die, ungeheu'r gestaltet, bennoch, seht, Bon sanstern, milbern Sitten find, als unter Dem menschlichen Geschlecht ihr viele, ja Raum Einen sinden werdet.

Prospero. (beifeit)

Bactrer Mann, Du haft wohl Recht! Denn manche bort von euch Sind mehr als Teufel.

Alonso.

Sch fann nicht fatt mich wunbern: Geftalten folder Art, Gebarbe, Rlang,

Die, fehlt gleich ber Gebrauch ber Bunge, trefflich Ein ftumm Gefprach aufführen.

Prospers. (beifeit)
Lobt beim Ausgang.

Erancisco.

Sie ichmanben feltfam.

Sebastian.

Thut nichts, da fic uns

Die Mahlzeit ließen: benn wir haben Mägen. — Beliebts zu koften, was hier fieht? Alonso.

Mir nicht.

Gonzals.

herr, hegt nur keine Furcht. In unfrer Jugend, Wer glaubte wohl, es gebe Berghewohner, Mit Wammen so wie Siler', an beren hals Ein Fleischsat hing? Es gebe Leute, benen Der Kopf im Busen säße? als wovon Sett jeder ber sein Schifflein läst versichern, Uns gute Kundschaft bringt.

Alonso.

İch gehe bran und effe, Bars auch mein lettes. Dag es! fühl' ich boch, Das Beste fei vorüber. — Bruder, Berzog, Geht bran und ibut wie wir.

(Donner und Blig. Ariel fommt in Gestalt einer Barpye, schlägt mit feinen Flügeln auf die Tafel, und vermittelft einer zierlichen Erfindung verschwindet die Mahlzeit)

### Ariel.

Shr feib brei Sunbenmanner, die bas Schickfal (Das biese niebre Welt, und was barinnen, MIs Werkzeug braucht) ber nimmersarten See Geboten auszuspein; und an bieß Elland, Bon Menschen unbewohnt, weil unter Menschen Bu leben ihr nicht taugt. Ich macht' euch toll, (Alonso, Sebastian und bie übrigen ziehn ihre Degen) Und grad in solchem Much erfäusen, hängen Sich Menschen selbst. Ihr Thoren! ich und meine Brüber

Sind Diener bes Gefchicks; bie Elemente, Die eure Degen harten, tonnten wohl So gut ben lauten Wind vermunben, ober Die ftets fich fchliegenben Gemaffer tobten, Mit eitlen Streichen, als am Sittig mir Gin Alaumchen franken. Deine Ditgefanbten find Bleich unverwundbar: tonntet ihr auch ichaben, Bu fcmer find jest fur eure Rraft Die Degen Und laffen fich nicht heben. Doch bebenkt (Denn bas ift meine Botichaft), bag ihr brei Den guten Brospero verftießt von Mailand, Der Gee ihn preisgabt (bie es nun vergolten) Ihn und fein harmlos Rind: für welche Unthat Die Machte, gogernb, nicht vergeffenb, jest. Die See, ben Strand, ja alle Rreaturen . Emporet gegen euren Frieden. Dich, Alonfo, baben fle bes Sobne beraubt. Verfunden bir burch mich : ein fcbleichend Unbeil. Biel fcblimmer als ein Tob, ber Ginmal trifft, Soll Schritt vor Schritt auf jedem Weg bir folgen. Um euch zu fchirmen vor berfelben Grimm. Der fonft in biefem ganglich oben Giland Aufs Saupt euch fällt, hilft nichts als Bergensleib, Und reines Leben fünftig.

(Er verschwindet unter Donnern; bann kommen bie Gestalten bei einer fansten Musik wieder, tanzen mit allerlei Fragengesichtern und tragen bie Tafel weg)

Prospera. (beifeit)

Gar trefflich haft bu ber harpye Bildung Bollführt, mein Ariel; ein Anstand wars, verschlingend! Bon meiner Borschrift hast du nichts versäumt, Was du ju sagen hattest; und so haben Mit guter Art und seltzamen Gebräuchen Auch meine untern Diener, jeglicher Sein Amt gespielt. Mein hoher Zauber wirkt, Und diese meine Feinde sind gebunden In ihrem Wahnsinn; sie sind in meiner Hand.
In ihrem Wahnsinn; sie sind in meiner Hand.

Bum jungen Ferbinand, ben tobt fie glauben, Und unfer beiber Lieblina. (er verschwindet)

Gonzalo.

In beil'ger Dinge Namen, Berr, was fteht ihr So feltfam ftarrend?

Alonso.

D es ift gräßlich! gräßlich!

Mir fcbien, bie Wellen riefen mir es gu, Die Winbe fangen mir es, und ber Donner, Die tiefe grause Orgelpfeife, sprach Den Ramen Brospero, fie rollte meinen Frevel. Drum liegt mein Sohn im Schlamm gebettet, unb 36 will ihn fuchen, wo fein Senkblei forfchte, Und mit verschlämmt ba liegen. (ab)

Sebastian.

Bebt mir nur Ginen Teufel auf einmal, So fect' ich ihre Legionen burch. Antonio.

3ch fteh bir bei.

(Sebastian und Antonio ab).

Gonzalo.

Sie alle brei verzweifeln; ihre große Schulb. Bie Gift, bas lang' nachher erft wirfen foll, Beginnt fie jest zu nagen. 3ch erfuch' euch, Die ihr gelenker feib, folgt ihnen nach, Und hindert fie an bem, wozu ber Bahnfinn Sie etwa treiben fonnte.

Adrian.

Folgt, ich bitt' euch.

(Alle ab).

## Bierter Aufzug.

## Erfte Scene.

Bor Brosp'ero's Belle.

(Prospero, Ferdinand und Miranda treten auf).

Prospero.

Dab ich zu strenge Buß' euch auserlegt, So macht es die Vergeltung gut: ich gab Euch einen Faden meines eignen Lebens, Ja das, wosür ich lebe; noch einmal Biet' ich ste deiner Hand. All beine Plage War nur die Brüsung deiner Lieb', und du hast deine Probe munderbar bestanden. hier oor des himmels Angesicht bestät'ge Ich dies mein reich Geschent. D Ferdinand! Lächl' über mich nicht, daß ich mit ihr prahle: Denn du wirkt sinden, daß sie allem Lob Zuvoreilt, und ihr nach es hinsen läßt.

Ich glaub' es auch, felbst gegen ein Oratel. Prospers.

Alls Gabe bann und felbsterworbnes Gut, Burbig erkauft, nimm meine Tochter. Doch Zerreißist du ihr den jungfräulichen Gürtel, Bevor der heil'gen Feierlichkeiten jede Nach hehrem Brauch verwaltet werden kann, So wird der himmel keinen Segensthau Auf dieses Bundniß sprengen: durrer haß Scheeläugiger Verdruß und Zwist bestreut Das Bett, das euch vereint, mit ellem Unkraut,

Daß ihr es beibe haßt. Drum hutet euch, So hymens Rerz' euch leuchten foll. Gerbinand.

So wehr

Ich ftille Tag', ein blühendes Geschlecht Und langes Leben hoff' in folcher Liebe Als jeto; nicht die dammerigste Höhle, Nicht der bequemste Blat, die stärfte Loctung, So unser böjer Genius vermag, Soll meine Ehre je in Wollust schmelzen, Um abzustumpfen jenes Tages Feier, Wann Phobus Jug gelähmt mir dunken wird, Die Nacht gefesselt drunten.

Prospero.

Bohl gesprochen! Sit' bann und rebe mit ihr, fie ift bein. he, Ariel, mein geflifner Diener Axiel!

(Ariel fommt)

Ariel.

Bas will mein großer Deifter? Ich bin ba.

Prospero.

Bollbracht haft bu mit ben geringern Brübern Den letzten Dienst geziemend; und ich brauch' euch Aufs neu zu so 'nem Streich. Geh, bring hieher Den Pobel, über ben ich Macht bir leihe. Laß sie behend sich regen, benn ich muß Die Augen bieses jungen Baares weiben Mit Blendwert meiner Kunst; ich habs versprochen, Und sie erwarten es von mir.

Ariel. Sogleich?

Vrosvera.

Ja wohl in einem Wink.

Ariel.

Ch bu tannft fagen: tomm und geh, ... Athem holft und rufft: he he,

Mach ich, wie ich geh und fieh, Daß hier jeber auf ber Beh Sich mit Holuspotus breh! Liebst bu mich, mein Meister? — Re.

Berglich, mein guter Ariel! Bleib entfernt, Bis bu mich rufen horft.

Ariel.

Gut, ich verstehe.

(ab)

Prospers.
Sieh zu, bag bu bein Wort haltft! Lag bem Tanbeln Den Bugel nicht zu febr; bie ftartften Schwure

Sind Stroh bem Feu'r im Blut. Enthalt' dich mehr, Sonft: aute Nacht, Gelübb!

Serdinand.

herr, feib verfichert,

Der weiße, talte, jungfrauliche Schnee An meiner Bruft, fühlt meines Blutes Sige.

Prospero.

Gut!

Run fomm, mein Ariel! Bring' ein Ubrigs lieber, Als bag ein Geift uns fehlt; erschein', und artig! — Rein Mund! ganz Auge! schweigt!

(fanfte Dufit)

(Bris tritt auf)

Fris.

Ceres, bu milbe Frau! bein reiches Feld Boll Weizen, Rocken, haber, Gerft' und Spelt, Die hügel, wo die Schaaf ihr Futter rauben, Und Wiesen, wo sie Schaaf ihr Futter rauben, Und Wiesen, wo sie ruhn, bedeckt von Schauben; Die Bäche mit betulptem, bunten Bord, Bom wäss'rigen April verzieret auf bein Wort, Zu keuscher Nymphen Kränzen; dein Gesträuch, Wo der verstoffne Jüngling, liebebleich, Sein Leid slagt; beine pfahlgestützten Reben, Die Küsten, die sich selfs dürr erheben, Wo du dich sonnst; des himmels Königin, Der Wasserbogen ich und Botin bin.

heißt bich die alle laffen, und gelaben Auf diesen Rasenplay, mit ihrer Gnaben Ein Fest begehn. — Schon fliegt ihr Pfauenpaar: Komm, reiche Ceres, stelle dich ihr dar!

(Ceres tritt auf)

#### Ceres.

Seil bir, vielfarb'ge Botin, die du forgst, Wie du ber Gattin Jovis stets gehorchs; Die du von Saffranschwingen sußen Thau herab mir schuttest auf die Blumenau, Und krönst mit beinem blauen Bogen schön Die offinen Flächen und bebuschten Göhn, Ein Gürtel meiner flolzen Erve! Sprich: Warum entbietet beine herrin mich Auf diesen kurgbegrasten Plan durch dich?

Ein Bundniß treuer Liebe hier zu feiern, Und eine Gabe willig beizusteuern Bum Beil bes Baares.

#### Ceres.

Sag mir, himmelsbogen, Du meißts ja, kommt auch Benus hergezogen Mit ihrem Sohn? Seit ihre Lift erfann, Woburch ber buftre Dis mein Kind gewann, Berschwor ich ihre sammt des kleinen Blinden Berrufene Gesellschaft.

#### Fris.

Sie zu finden
Sei forglos; ihre Gottheit traf ich schon,
Wie sie nach Baphos hin, mit ihrem Sohn,
Die Wolken theilt in ihrem Taubenwagen.
Sie bachten hier den Sieg bavon zu tragen
Durch üppgen Zauber, über diesen Mann
Und diese Jungfrau, so den Schwur gethan,
Nicht zu vollziehn des Bettes heil ge Pflichten,
Bis hymens Fackel brennt. Allein mit nichten!
Mars beiße Buble machte sich davon.

Berbrochen hat die Pfeil' ihr wilder Cobn; Der Tropfopf schwört, er will nicht weiter zielen, Gang Junge sehn und nur mit Spaten spielen.

Da fommt ber Juno bochfte Majeftat: 3ch fenne fie, wie ftolz einher fie geht.

(Juno tritt auf)

Juns.

Wie geht es, gut'ge Schwester? Kommt herbei, Dieß Paar zu fegnen, bag es gludlich fet, Und Ruhm erleb' an Ainbern.

Lieb.

Inna.

Ehre, Reichthum, Chbescherung, Lange Dauer und Bermehrung! Stünblich werbe Luft zu Iheil ench! Juno singt ihr hohes heil euch.

Sull und Kull, Gebeißen immer, Schenn' und Boden lebig nimmer; Reben, hoch voll Trauben rankend; Bflangen, von der Burbe wankend; Frühling werd' euch schon erneuert, Wann der herbst faum eingescheuert! Dürftigfeit und Mangel meid' euch! Ceres Segen so geleit' euch!

Dieß ift ein majeftätisch Schauspiel, und harmonisch zum Bezaubern. Darf ich wiese Fur Geifter halten ?

Prospers.
Geifter, Die mein Wiffen Aus ihren Schranken rief, um vorzuftellen, Bas mir gefällt.

Serdinand. Gier life mich immer leben!

So wunderherrlich Bater und Semahl, Macht mir den Ort jum Paradies.

(Juno und Ceres fprechen leife, und fenben Iris auf eine Botichaft)

Prospers.

Still, Bieber!

Juno und Ceres fluftern ernftiglich: Es giebt noch was zu thun. St! und felb flumm, Sonft ift ber Zauber bin. --

Ihr Nymphen von ben Bachen, die sich schlängein, Mit milbem Blick, im Kranz von Binsenstengeln! Berlast die frummen Betten! auf dem Plan Allhier erscheinet: Juno sagts euch an. Auf, teusche Nymphen, helft uns einen Bund Der treuen Liebe feiern: kommt zur Stund.

(Berfchlebene Mymphen kommen)
Ihr braunen Schnitter, mube vom August!
Rommt aus ben Furchen her zu einer Luft.
Macht Feiertag, schirmt euch mit Sommerhuten,
Den frischen Unmphen hier die Sand zu bieten
Zum Erntetanz.

(Berichietene Schnitter tommen, fauber gekleibet, bie fich mit ben Rymphen ju einem anmuthigen Tange vereinisgen. Gegen bas Ende besselben fahrt Prospero plaglich auf und spricht; worauf sie unter einem feltsamen, dumpfen und verworrnen Getofe langsam verschwinden)

Prospers. (beifeit)

Bergeffen hatt' ich gang ben schnoden Unschlag Des Biehes Caliban und seiner Wieverschwornen, Mich umzubringen; und ber Aussubrung Minute naht.

(Bu ben Geiftern) Schon gut! brecht auf! nichts mehr!

Seltfam! Eu'r Bater ift in Leidenfchaft, Die ftart ihn angreift.

Miranda.

Mie bis biefen Tag

Sah ich ihn so von heft'gem Born bewegt.

Prospero.

Mein Sohn, ihr blidt ja auf verftorte Beife, Mis maret ibr befturgt: feib gutes Muthe! Das Beft ift jest zu Enbe; unfre Spieler, Die ich euch fagte, maren Geifter, und Sind aufgeloft in Luft, in bunne Luft. Bie biefes Scheines lodrer Bau, fo werben Die wolfenboben Thurme, Die Ballafte, Die behren Tempel, felbft ber große Ball, 3a, mas baran nur Theil bat, untergebn; Und, wie bieg leere Schaugeprang' erblaßt, Spurlos verschwinden. Wir find folder Beug Wie ber zu Eraumen, und bieß fleine Leben Umfaßt ein Schlaf. - 3ch bin gereigt, Berr: babt Bebuld mit mir. Dein alter Ropf ift fdminblicht. Seib wegen meiner Schwachheit nicht beforgt. Benns bir gefällt, begieb bich in bie Belle Und rub ba; ich will auf und ab bier gebn, um mein Gemuth zu ftillen.

ferdinand und Miranda. Findet Frieben!

(Beibe ab)

**V**rospero.

Romm wie ein Wind! — 3ch bank bir. — Ariel, komm!
(Ariel kommt)

Ariel.

An beinen Winken hang' ich. Was beliebt bir?

Beift,

Wir muffen gegen Caliban uns ruften.

Ariel.

Ia, mein Gebieter; als ich bie Ceres spielte, Bollt' ich birs fagen, boch ich war beforgt, Ich möchte bich erzürnen.

, Prospero.

Sag' noch einmal, wo ließest bu bie Buben? Ariel.

36 fagt euch, Berr, fle glühten gang vom Trinten,

Weil er sie angehaucht; den Boden schlugen, Der ihren Tuß geküßt; doch stets erpicht Auf ihren Blan. Da rührt' ich meine Arommel; Wie wilve Küllen spitzten sie das Ohr Und nachten Augen, hoben ihre Nasen, Als röchen sie Musik. Ihr Ohr bethört' ich so, Daß sie wie Kälber meinem Brüllen solgten Durch scharfe Disteln, Stechginft, Strauch und Porn, Die ihre Beine ritzten; endlich ließ ich Im grünen Pfuhl sie, jenseit eurer Zelle, Bis an den Hals dein watend, daß die Lache Die Küße überstank.

Prospers. Gut so, mein Wogel!

Behalt die unfichtbare Bildung noch. Den Arobelfram in meinem Saufe, geh, Bring ihn hieher, dieß Diebsvolf ang to

#### Ariel.

3ch geh! ich geh!

(ab) -

Frospers.
Ein Teufel, ein geborner Teufel ifts,
An beffen Art die Pflege nimmer haftet,
An bem die Mühe, die ich menschlich nahm,
Ganz, ganz verloren ist, burchaus verloren;
Und wie sein Leib burchs Alter garft'ger wird,
Berstockt sein Sinn sich. Alle will ich plagen,
Bis zum Gebrüll.

(Ariel kommt gurud mit glanzenben Kleibungsftuden)
Romm, hangs an blese Schnur.

(Prospero und Ariel bleiben, unfichtbar. Caliban, Stephano und Trinculo fommen gang burchnagt)

#### Caliban.

Ich bitt' euch, tretet facht! Der blinde Maulmurf Sor' unfern Fuß nicht fallen! wir find jest Der Belle nah.

Stephans. Ungeheuer, bein Elfe, von bem bu fagft,

er fei ein harmvofer Eife, hat eben nichts beffers gethan, als uns gum Marren gehabt.

Crinculo. Ungeheuer, ich rieche lauter Pferbeharn,

worüber meine Dase bochlich entruftet ift.

Stephans. Weine auch. Gorft bu, Ungeheuer? Sollt' ich ein Miffallen auf bich werfen, fichft bu -

Erinento. Du marft ein geliefertes Ungeheuer.

Caliban.

Mein bester Fürst, bewahr mir beine Gunst; Sei ruhig, benn ber Breis, ben ich dir schaffe, Berbunkelt biesen Unfall: brum sprich leise, 'S ist alles kill wie Nacht.

Erinent's. 3a, aber unfre Flafchen in bem Pfuhl'

Stephans. Das ift nicht nur eine Schmach und Beschimpfung, Ungeheuer, fonbern ein unermeglicher Berluft.

Crinculs. Daran liegt mir mehr als an meinem Rafmerben; und bas- ift nun bein harmlofer Elfe, Un-geheuer!

Stephans. 3ch will meine Blafche herausholen, Bim' ich auch fur bie Diube bis über bie Ohren binein.

Caliban.

Bitt' bich, fei still, mein König! Siehst du hier Der Zelle Mündung? Ohne Lärm hinein, Und ihn den guten Streich, wodurch dies Eiland Auf immer dein, und ich dein Caliban, Dein Füßelecker werde.

Stephano. Gieb mir bie Banb; ich fange an, blu-

tige Bedanten zu haben.

Crinculo. D Ronig Stephano! D Gerr! D murbiger Stephano! Sieh, welch eine Garberobe hier fur bich ift! Caliban.

Lag es boch liegen, Narr; es ift nur Munber.

Crinculs. D bo, Ungeheuer! Bir miffen, mas auf ben Trobel gebort. - D Ronig Stephano!

Stephans. Rimm ben Mantel herunter, Arinculo; bei meiner Fauft! ich will ben Mantel.

Grinento. Deine Sobeit foll ihn haben.

#### Celiban.

Die Baffersucht erfäuf' ben Navrn! Bas benkt ihr, Bergafft zu fenn in solche Lumpen ? Last, und thut ben Morb erst; wad,t er auf, er zwint Bom Birbel bis zum Zeh' die haut uns voll, Macht feltsam Zeug aus uns.

Stephans. Salt bieb ruhig, Ungeheuer! Mabam Linie, ift nicht bieg mein Wamms? Nun ift bas Wamms unter ber Linie; nun, Wamms, wird bir wohl bas haar ausgehn, und bu wirft ein kables Bamms werben.

Crinculs. Dur gu! nur gu! Bir ftehlen recht nach

ber Conur, mit eurer hobeit Erlaubnif.

Stephans. Ich banke bir für ben Spafi, ba haft einen Roct bafür. Wit foll nicht unbelohnt bleiben, fo lang' ich König in biefem Lande bin. "Nach ber Schnur ftehlen," ift ein kapitaler Einfall. Da haft bu noch einen Roct bafür.

Crinculs. Romm, Ungeheuer, fcmiere beine Finger, und fort mit bem Ubrigen!

Caliban.

Ich wills nicht; wir verlieren unfre Zeit, Und werben all' in Baumganf' ober Affen Mit schanblich fleiner Stirn verwandelt werben.

Stephans. Ungeheuer, tuchtig angepact! Silf mir bieß hintragen, wo mein Orhoft Wein ift, ober ich jage bich zu meinem Konigreich hinaus. Frifch! trage bieß.

Erinente. Dieg auch.

Stephano. Ja, und bieg queb.

(Ein Getose von Jägern wird gehört. Es tommen mehr Geister in Gestalt von Hunden, und jagen fie umber. Prospero und Ariel hezen diese an)

Prospero.

Sasa, Waldmann, sase!

Ariel.

Aiger! ba läufte, Tiger!

Brospers.

Padan! Boden! Da, Sultan, da! Foß! feß! (Caliban, Stephans und Trinculo werben hinausgeirfeben) Seh; helß die Kobolt' ihr Gebein zermalmen Mir starren Buckungen, die Sehnen straff Busammentrampfen und sie stediger zwicken Als wilde Kah' und Paniher.

Ariel.

Sorch, fie brullen.

Prospers. Laß brav herum fie hegen. Diese Stunde Giebt alle meine Feind' in meine Sand; In kurgem enden meine Mühn, und du Sollft frei die Luft genießen; auf ein Weilchen Folg' noch und thu mir Dienst.

(ab)

## Fünfter Aufzug.

Erfte Scene.

Bor Prospero's Zelle.

(Brospero in feiner Zaubertracht und Ariel treten auf)

Sest naht fich ber Bollendung mein Entwurf, Dein Zauber reiftt nicht, meine Geifter folgen, Die Beit geht aufrecht unter ihrer Laft.

Was ifts am Tag?

Ariel.

Die fechste Stunde, herr, Um welche Beis ihr fagtet, daß bas Werk Ein Ende nehmen folle.

Prospers.

3a, ich fagt' es, Als ich ben Sturm erregte. Sag', mein Geist, Bas macht ber König jett und fein Gefolg? Ariel.

Gebannt zusammen auf dieselbe Weise, Wie ihr mir aufitugt: ganz wie ihr sie ließt; Gesangen alle, herr, im Lindenwälochen, Das eure Zelle schirmt: sie können sich Micht rippeln, bis ihr sie erlöst. Der König, Sein Bruder, eurer, alle brei im Wahnstun; Die Andern trauern um sie, übervoll Bon Gram und Schreck; vor allen er, ben ihr "Den guten alten herren, Gonzalo" nanntet. Die Thränen rinnen ihm am Bart hinab, Wie Wintertropsen an der Trauf' aus Rohr. Eu'r Zauber greift sie so gewaltig an, Daß, wenn ihr jeht sie sähet, eu'r Gemuth Erweichte sich.

Prospers. Glaubst bu ras wirklich, Geist? Ariel.

Meins wurb' es, war' ich Mensch.

Auch meines folls.

Haft bu, ber Luft nur ift, Gefühl und Regung Bon ihrer Noth, und sollte nicht ich selbst, Ein Wesen ihrer Art, gleich scharf empsindend, Leidend wie fie, mich milder rühren lassen? Obschon ihr Frevel tief ins herz mir drang, Doch nehm' ich gegen meine Buth Bartel Mit meinem edlern Sinn: der Tugend Übung Ist höher als der Rache; da sie reuig find, Erstreckt sich meines Anschlags ein'ger Zweck Kein Stirnerunzeln weiter; geh, befrei sie. Ich will den Zauber brechen, ihre Sinne Gerstellen, und sie sollen nun sie selbst senn. Ariel.

3ch will fie holen, herr.

(ab)

Prospero.

Ihr Elfen von ben Gugeln, Bachen, Sainen, Und ihr, bie ihr am Strand, fpurlofen Tuges,

Den ebbenden Reptunus jagt, und fliebt Bann er gurudfehrt; halbe Beverge, bie ibr Bei Mondichein grune faure Ringlein macht, Wovon das Schaf nicht frift; die ihr zur Burzweil Die nacht'gen Bilge macht; Die ihr am Rlang Der Abendgloct' euch freut; mit beren bulfe (Seib ihr gleich febreache Kantchen ) ich am Mittag Die Sonn' umbullt, aufruhr'iche Wind' enthoten, Die grune Gee mit ber aguruen Bolbung In lauten Rampf gesett, ben furchtbarn Donner Mit Feu'r bewehrt, und Jovis Baum gespalten Mit feinem eignen Reil, bes Borgebirgs Grunbfeft' erfcuttert, ausgerauft am Rnorren Die Bicht' und Ceber; Gruft', auf mein Gebeiß, Erwedten ihre Tobten, fprangen auf Und ließen fie beraus, burch meiner Runft Bemalt'gen Bmang. Doch biefes grause Raubern Schwor' ich bier ab; und bab' ich erft, wie fest 3che thue, himmlifche Dufit gefobert, Bu mandeln ihre Sinne, wie bie luft'ge Diagie vermag: fo brech ich meinen Stab, Begrab' ibn mande Rlafter in bie Erbe. Und tiefer ale ein Gentblei je geforscht. Will ich mein Buch ertranten.

(Feierliche Mufft)

(Ariel kommt zurud. Alonso folgt ihm mit rasender Gebarde, begleitet von Gonzalo; Sebastian und Antonio eben so, von Abrian und Francisco begleitet; se treten Alle in den Areis, den Brospero gezogen hat, und stehn bezaubert da. Prospero bemerkt es und spricht:)

Ein feierliches Lieb, ber befte Aröfter Jur heilung irrer Phantasie! — Dein hirn, Jest nuslos focht im Schabel bir: ba fteht! Denn ihr seib sestgebannt. — (Deil'ger Gonzalo! ehrenwerther Mann! Mein Auge läßt, befreundet mit bem Thun Des beinen, brüderliche Aropfen fallen. Allmälig löft fich die Bezaubrung auf,

Und wie die Dacht ber Morgent abetfcliecht, Das Dunkel fcmielgend, fangen ibre Sinnen Erwandend an; ben bloben Dunft ju fdeuchen, Der noch bie bellere Bernunft umballt: D maderer Gonzalo! mein Erretter. Und redlicher Bafall bem, fo bu folgft! 3ch will bein Boblthun reichlich lobnen, beibad. Mit Wort und That. - Sochft graufem giugft bu um Mit mir, Alonfo, und mit meiner Tochter; Dein Bruber mar ein Korderer ber That -Das nagt bich nun, Sebaftian! - Bleisch und Blut, Mein Bruber bu, ber Chrgeiz begte, austrieb Gemiffen und Natur; ber mit Gebaftian (Deg innere Bein beshalb bie ftartfte) bier Den Ronig wollte morben! 3ch verzeih' bir, Bift bu icon unnaturlich. - Ihr Berftand Beginnt zu schwellen, und bie nah'nde Blut Wird ber Bernunft Gestad in furgem fullen, Das baliegt, ichwarz und ichlammig. - Micht Einer brunter.

Der schon mich ansäh' ober kennte. — Ariel, Gol mir ben Sut und Degen aus ber Belle, (Ariel ab). Auf baß ich mich entlarv' und stelle bar Als Mailand, so wie vormals. — hurtig, Geiff, Du wirft nun ehstens frei.

(Artiel kommt fungend zurud und hilft ben Prospero an-

Ariel.

Wo die Bien', faug' ich mich ein, Bette mich in Maiglöcklein, Lausche da, wenn Eulen schrein, Fllege mit der Schraften Rethn Luftig hintern Sommer brein. Luftiglich, luftiglich leb' ich nun gleich, Unter ben Blutben, die hangen am Zweig.

Ptospero. Mein Liebling Ariel! ja, bu wirst mir fehlen, Doch follft bu Freiheit haben. Go, fo, fo! Unfichtbar, wie bu biff, zum Schiff bes Königs, Wo du bas Seepolf schlafend sinden wirst / Im Raum bes Schiffs; ben Schiffspatron und Bootsmann, Sobald sie wach sind, nothige sie hieher: Und gleich, ich bitte dich.

Arist. Ich trink im Flug die Luft, und bin zurück, Eh zweimal euer Buls schlägt.

(ab)

Gonzalo.

Rur Qual, Berwirrung, Wunder und Entfeten Bohnt hier; führ' eine himmlische Gewalt und Aus diesem furchtbar'n Lande!

Prospero.

Seht, Herr König, Prospero.

Mailands gekränkten Herzog, Prospero. Und zum Beweis, daß ein lebend'ger Fürst Beht mit dir spricht, umarm' ich deinen Körper, Und heiße dich und bein Gefolge herzlich Willkommen hier.

Alonso.

Db du es bift, ob nicht, Ob ein bezaubert Spielwerk, mich zu tauschen, Wie ich noch eben, weiß ich nicht: bein Puls Schlägt wie von Fleisch und Blut; seit ich dich sah, Genas die Seelenangst, womit ein Wahnstinn Mich drückte, wie ich fürchte. Dieß erfodert, Wenns wirklich ist, die seltzamste Geschichte. Dein herzogthum geb' ich zuruck, und bitte, Bergieb mein Unrecht mir. — Doch wie kann Prospero Am Leben seyn und hier?

Prospers.

Erft, ebler Freund, Lag mich bein Alter herzen, beffen Chre Richt Maag noch Granze tennt.

Gonzals.

Di dies so ift,

Db nicht, will ich nicht schworen.

Prospers.

Ihr erprobt

Runftftude biefer Infel noch, die euch Richt für gewiß die Dinge halten laffen. Billfommen, meine Freunde!

(Beiseit zu Antonio und Sebastian) Aber ihr,

Mein Baar von Gerren, war' ich so gestinut, Ich könnte seiner Gobeit Born euch zuziehn, Und bes Berraths euch zeihen; doch ich will Nicht plaubern jetzt.

> Sebastian. (beiseit) Der Teufel spricht aus ihm. Prospers.

Nein. — Euch, schlechter Gerr, ben Bruber nur zu nennen, Schon meinen Wund besteden wurd', erlust' ich Den ärgsten Fehltritt aller, und verlange Mein herzogthum von dir, das du, ich weiß, Durchaus mußt wiedergeben

Alonso.

Bift bu Brospero, Melb' uns bas Rabere von beiner Rettung; Wie bu uns trafft, die vor brei Stunden hier Am Strand gescheitert, wo für mich verloren (Wie scharf ber Stachel ber Erinnrung ift!) Rein Sohn, mein Ferdinand.

Prospers.

Derr, ich beflags.

Alonso.

Unheilbar ift ber Schab', und die Gebulb Sagt, fle vermag hier nichts.

Prospero.

3ch bente eber,

3hr fuchtet ihre Gulfe nicht, burch beren Sanftmuth'ge Gulb bei ahnlichem Berluft 3ch ihres hoben Beiftanbs theilhaft warb, Und mich jufrieben aab.

Shr, ähnlichen Berluft?

### Prospero.

Gleich groß für mich, gleich neu; und ihn erträglich Bu finden, hab' ich boch welt schwächre Mittel, Als ihr zum Troft herbel könnt' rufen: ich Berlor ja meine Tochter.

### Alonso.

Gine Tochter? D himmel! waren fie boch beiv' in Rapel Am Leben, König bort und Königin! Benn sie's nur waren, wanfcht' ich selbst versenkt In jenes schlamm'ge Bett zu fenn, no jest Mein Sohn liegt. Wann verlort ihr eure Auchter?

#### Prospers.

Im letten Sturm. Ich morke, biefe herrm Sind ob bem Borfall fo verwundert, baß Cie ihren Wit berichlingen, und taum benten, 3hr Mug' beviene recht fie, ihre Worte Senn mahrer Dbem; brch, wie febr man euch Bedrangt aus euren Sinnen, trift gemiß, Daß Prospero ich bin, berfette Bergog, Bon Mailand einft verftegen, ber bochft feltfam An biefem Strand, wo ihr gefcheitert, antam, Bier Berr ju fenn. Dichts weiter noch bievon! Denn eine Chronif ifte von Tag ju Tag, Dicht ein Bericht bei einem grübftud, noch Dem erften Wiederfeben angemeffen. Willfommen, herr! Die Bell ba ift mein Bof, Dier hab' ich nur ein flein Befolg, und auswarts Dicht Ginen Unterthan : febt boch binein! Beil ihr mein Bergogthum mir wiebergebt, Will iche mit eben fo mas Gutem lobiten, Gin Bunber mind'ftens aufthun, rag euch frene, So febr ale mich mein Bergogthum.

(Der Eingang ber Belle öffnet fich, und man fieht Ferbis nand und Miranda, die Schach gufammen fpielen)

Miranda.

Mein Bring, ihr fpielt mir falfch.

Serdinand.

Dein theures Leben,

Das that' ich um bie Welt nicht.

Miranda.

Ia, um ein Dugend Königreiche murbet Ihr habern, und ich nennt' es ehrlich Spiel.

Alonfo.

Wenn bieß nichts welter ift, als ein Geficht Der Insel, werd' ich Einen theuern Sohn Ameimal verlieren.

Sebaftian.

Gin erstaunlich 'Bunber!

Ferdinand.

Drobt gleich bie Cee, ift fie boch milo : ich habe Cie ohne Grund verflucht. (Er fniet vor Alonso)

Alonso.

Mun, aller Seegen

Des frohen Baters faffe rings olth ein! Steh auf und jag, wie famft bu ber?

D Bunber!

Was glebts für herrliche Geschöpfe hier! Wie schön ber Mensch ift! Wackre neue Welt, Die solche Bürger trägt!

Prospero.

Es ift dir neu.

Alonso.

Wer ift bieß Madchen ba, mit bem bu fpielteft? Drei Stunden faum kann bie Bekanntschaft alt fen. Ift fie bie Göttin, bie uns erft getrennt, Und fo zusammenbringt?

Serdinand.

herr, fle ift fterblich,

Doch burch unfterbliches Berhangniß mein.

18

V.

Ich wählte fie, als ich zu Rath ben Bater Richt konnte ziehn; noch glaubt', ich babe einen. Sie ist die Tochter bieses großen Gerzogs Bon Mailand, beffen Ruhm ich oft gehört, Doch nie zuvor ihn sah; von ihm empfing ich Ein zweites Leben, und zum zweiten Bater Macht ihn dieß Fräulein mir.

Alonso.

Ich bin ber ihre; Doch o, wie feltsam klingts, daß ich mein Kind Muß um Berzeihung bitten!

Prospers. Saltet, Berr,

Lagt bie Erinnerung uns nicht belaften Mit bem Berbruffe, ber porüber ift.

Conzalo.

Ich habe innerlich geweint, sonft hatt' ich Schon langft gesprochen. Schaut herab, ihr Gotter, Senkt eine Segenskron' auf bieses Baar! Denn ihr seids, die den Weg uns vorgezeichnet, Der uns hieher gebracht.

Alonsa.
Ich sage Amen!

Gonzalo.

Ward Mailand barum weggebannt von Mailand, Daß fein Geschlecht gelangt' auf Napels Thron? D freut mit seltner Freud' euch; grabts mit Gold In ew'ge Pfeiler ein: auf Einer Reise Fand Claribella den Gemahl in Tunis. Und Ferdinand, ihr Bruder, sand ein Weib, Wo man ihn selbst verloren; Prospero Sein Herzogthum in einer armen Insel; Wir All' und selbst, da niemand sein war.

Alonfo. (gn Ferbinand und Miranda)
. Gebt

Die Ganbe mir! Umfaffe Gram und Leib Stets beffen Berg, ber euch nicht Freude municht!

#### Gonzats.

So fei es, Amen!

(Ariel fommt mit bem Schiffepatron und Bootemann, bie ihm betaubt folgen)

D feht, herr! feht, herr! hier find unser mehr.
Ich prophezeite, gabs am Lanbe Galgen,
So könnte ber Geselle nicht ersaufen.
Mun, Lästerung, ber bu die Gottessurcht
Bom Bord fluchst, keinen Schwur hier auf bem Trodnen?
Haft keinen Mund zu Land? Was giebt es Neues?

Das beste Neue ist, daß wir den König Und die Gesellschaft wohlbehalten sehn; Das nächste: unser Schiff, das vor drei Stunden Wir für gescheitert ansahn, ist so dicht, So sest und brav getakelt, als da erst In See wir stachen.

Ariel. (beiseit) Gerr, bieß Mues hab' ich

Beforgt, feitbem ich ging.

Prospero. (beiseit)

Mein flinter Gelft!

Au' bieß geht nicht naturlich ju; von Bunbern Bu Bunbern fleigt es. — Sagt, wie tamt ihr ber?

Serr, wenn ich bachte, ich war' völlig wach, Bersucht' ich, euch es kund zu thun. Wir lagen In Todtenschlaf, und (wie, das weiß ich nicht) All' in den Raum gepackt; da wurden wir Durch wunderbar und mancherlei Getose Bon Brüllen, Kreischen, Heulen, Kettenklirren Und mehr Berschiedenheit von Lauten, alle gräßlich, Jeht eben aufgeweckt; alebald in Freiheit; Wo wir in voller Pracht, gesund und frisch, Sahn unser königliches, wackres Schiff, Und der Batron sprang gaffend drum herum:

Bon ihnen meggeriffen, und verbust bier murben bergebracht.

Ariel. (beffeit) Macht' ich es gut?

Prospers.

Recht fcon, mein kleiner Fleiß! Du wirft auch frei. Alon fo.

Dieß ist bas munberbarfte Labyrinth, Das je ein Wensch betrat; in biesem handel Ift mehr, als unter Leitung ber Natur Je vorging: ein Orakel muß barein Uns Ginsicht öffnen.

Prospero.

Gerr, mein Lehenshaupt, Berftort nicht eu'r Gemülh burch Grübeln über Der Selisamseit bes handels; wenn wir Muße Gesammelt, was in furzem wird geschehn, Will ich euch Stück für Stück Erflärung geben, Die euch gegründet dünken soll, von jedem Ereigniß, das geschehen: so lang' seid fröhlich Und benket gut von Allem. — (beiseit) Geist, komm her! Mach' Caliban und die Gesellen frei, Loss macht mein gnab's ger herr?

Es fehlen vom Gefolg' euch noch ein paar Spaßhafte Bursche, die ihr ganz vergeßt.

(Ariel fommt gurud und treibt Caliban, Stephana und Erin culo in ihren gestohlnen Rieibern vor fich ber)

Stephans. Jeber mache fich nur fur alle Ubrigen ju fchaffen, und keiner forge für fich felbft, benn Alles ift nur Glud. — Kourage, Bligungebeuer, Kourage!

Crinculs. Wenn bieß mahrhafte Runbschafter find, bie ich im Ropfe trage, so giebt es hier was Gerrliches zu feben.

Caliban.

D Setebos, das find mir madre Geifter! Wie ichon mein Meister ift! Ich fürchte mich, Dag er mich gucht'gen wird.

### Bebeftian.

Sa ha! Bas find bas ba für Dinger, Brinz Antonio? Sind fie für Geld zu Kauf?

Antonis.

Doch wohl! Der eine

Ift völlig Fisch, und ohne Zweifel marktbar.

Bemerkt nur biefer Leute Aracht, ihr herrn, Und sagt nir dann, ob sie wohl ehrlich find. Der miggeschaffine Schurke — seine Mutter Bar eine her', und zwar so flark, daß sie Den Mond in Zwang hielt, Blut und Ebbe machte, Und außer ihrem Kreis Gebote gab. — Die drei beraubten mich; und der Halbteufel (Denn so ein Bastard ist er) war mit ihnen Berschworen, mich zu morden. Ihr mußt zwei Bon diesen Kerlen kennen, als die euern: Und dieß Geschöpf der Finsterniß erkenn' ich Kur meines an.

Caliban.

Ich werde tobt gezwickt. Alause.

3ft bleg nicht Stephano, mein trunfner Rellner? Sebaftian.

Er ift jest betrunken: mo bat er Wein gekriegt?

Und Trinculo ift auch gum Torfeln voll: Bo fanben fie nur biefen Bunbertrant,

Der fie verflart? Wie tamft bu in bie Brube?

Erinents. 3d bin fo eingepotelt worben, feit ich euch zulest fab, bag ich fürchte, es wird nie wieder aus meinen Anochen herausgeben. Bor ben Schneißfliegen werbe ich ficher fenn.

Sebastian.

Run, Stephano, wie gehte?

Stephans. D rührt mich nicht an! 3ch bin nicht Stephano, fonbern ein Rrampf. Proopers. Ihr wolltet bier auf ber Infel Ronig fenn, Schurte?

Stephans. Da mar' ich ein gefchlagener Ronig gemefen ?

Alon fo. (auf Caliban zeigenb) Rie fat ich ein fo feltsam Ding, ale bieß.

Prospero.

Er ift so ungeschlacht in seinen Sitten Als von Gestult. — Geb, Schurt', in meine Belle, Rimm beine Spiefgesellen mit; mo bu Bergebung wunscheft, pupe nett fie auf.

Caliban.

Das will ich, ja; will fünftig flüger fenn, Und Onade fuchen. Welch breifacher Efel Bar ich, ben Saufer für 'nen Gott zu halten, Und anzubeten diefen bummen Narr'n.

Prespera.

Mach zu! hinweg!

Alonso.

Vort! legt ben Trövel ab, wo ihr ihn fandet.

Sebastian.

Wielmehr, wo fie ihn ftablen.

(Caliban, Stephano und Arinculo ab)

Prospers.

Ich labe Eure hobeit nebft Gefolge In meine arme Bell', um da zu ruhn Kur diese Eine Nacht, die ich zum Theil Mit solchen Neben hinzubringen venke, Worunter sie, wie ich nicht zweiste, schnell Wird hingehn; die Geschichte meines Lebens Und die besondern Källe, so geschehn, Seit ich hieher kam; und am Worgen früh Kühr' ich euch hin zu Schiff und so nach Napel. Dort hab' ich hoffnung, die Vermählungsseier Von diesen herzgeliebten anzusehn Dann zieh ich in mein Malland, wo mein britter Gebanke soll das Grab seyn. Alonso.

Diich verlangt

Bu horen bie Gefchichte eures Lebens, Die munderbar bas Ohr bestricken muß.

Ich will es Alles tund thun, und verspreche Guch ftille See, gewognen Wind, und Segel So rasch, baß ihr die fonigliche Flotte Weit weg erreichen sollt. — (Feiseit) Mein Herzens = Ariel, Dieß liegt dir ob; rann in die Elemente! Set frei und leb' du wohl! — Beliebts euch, fommt!

## Cpilog,

### von: Prospero gefproden.

Din find meine Bauberel'n, Bas von Rraft mir bleibt, ift mein, Und bas ift wenig: nun ifts mabr, 3ch muß bier bleiben immerbar, Wenn ihr mich nicht nach Navel fcbickt. Da ich mein Bergogthum entrudt Mus bes Betrugers Sand, bem ich Bergieben, fo verdammet mich Midt burch einen barten Spruch Bu viejes oben Gilands Fluch. Macht mich aus bes Bannes Schoof Durch eure will'gen Banbe los. Füllt milber Sauch aus euerm Munb Mein Segel nicht, fo gebt zu Grund Dein Blan; er ging auf eure Bunft. Bum Baubern fehlt mir jest bie Runft: Rein Beift, ber mein Bebot erfennt; Bergweiflung ift mein Lebensend, Wenn nicht Gebet mir Gulfe bringt, Welches fo zum himmel bringt, Daß es Bemalt ber Onabe thut, Und macht jedweben Behltritt gut.

Wo ihr begnabigt municht zu fenn, Last eure Nachsicht mich befrein.



. . . •

| · , |  | • |   |
|-----|--|---|---|
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   | 1 |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   | • |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |
|     |  |   |   |

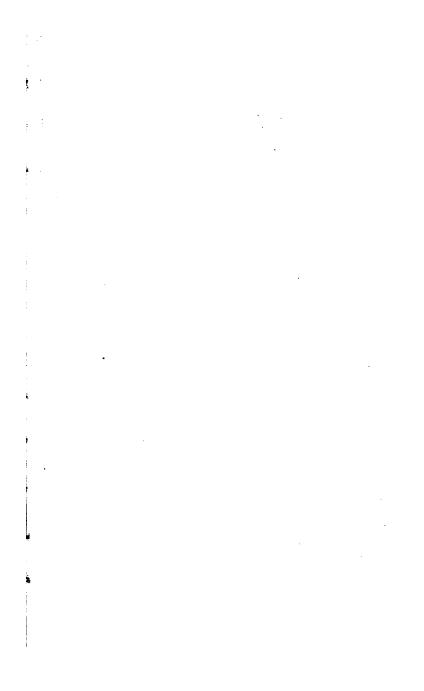

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | Note that | 18    |  |  |  |  |
|----------|-----------|-------|--|--|--|--|
|          |           |       |  |  |  |  |
| -        |           |       |  |  |  |  |
|          |           | W     |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           | 2 - 1 |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
|          |           |       |  |  |  |  |
| form 410 |           |       |  |  |  |  |

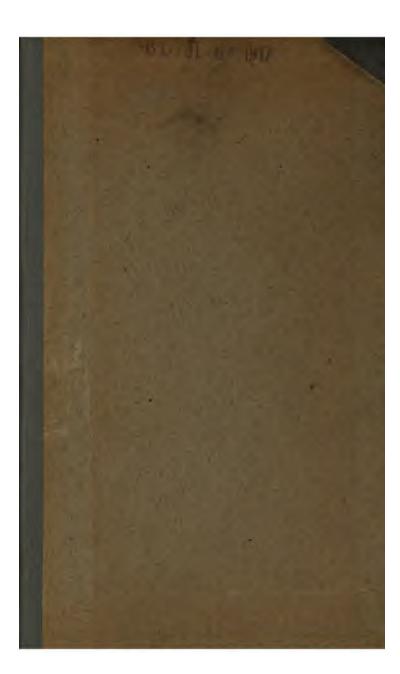

